# DIE **JAHRESZEITEN: POETISCHE ERGIESSUNGEN** UND...

... Wegelin



Paed. Pr. Wegelin 4035/4



Liebliche Jugendgeschenke für Schulen n. C foeben in ber R. Rollmann'fchen Buchhanblung burg erichienen und burch alle Buchhanblungen 3

### Der Frühling.

Poetische Ergießungen und Schildern gesammelt und geordnet als Stoff jum Anschauun richte und zum Gebrauche als

Lefe= und Lernbud für die Unter= und Mittelflassen der Wolks Herausgegeben von Lehrer Wegelin. brosch. 12 fr. oder 4 fgr.

## Der Berbft.

Poetische Ergießungen und Schildern gesammelt und geordnet als Stoff jum Anschauung richte und jum Gebrauche als

Lese, und Lernbuc für die Unter= und Mittelflassen der Wolkss Herausgegeben von Lehrer Wegelin.

brosch. 12 fr. oder 4 fgr., geb. 15 fr. oder 5 So unendlich groß auch die Anzahl der existirenden Jug ist, so recht zweckbienliche, das Gemüth der Kinder wahrt sende, die Berstandesbildung mit jener des Gemüths verei es darunter bennoch nicht gar so viele. und gerade diese sin inst und guten Eltern vor Allem willsommen. — Hier n solche dargeboten und dazu beitragen, daß die Kinder bei Andlicke der Natur Geist und Herz recht erquickt süblen, fromm zu Gott erbeben und mit Wohlgefallen und Nugen Erscheinungen der Natur verweisen, die ein unangerestes sgültig übersieht. Die freundliche Aussahne, welche ind hie Ferbst gefunden, veranlaßten die Erscheinung des Lem unter gleichen Vorausssehungen auch in einigen Missommer solgen soll.

## Der Winter.

Poetische Ergiegungen und Schilberungen,

gesammelt und geordnet ale Stoff gum Anschauunges Unterrichte und jum Gebrauche

aIB

### Lese: und Lernbuch

für

bie Unter- und Mittelflaffen ber Bolfoschulen.

Serausgegeben

bon

Lehrer Wegelin.



**Augsburg**, 1854. Drud und Berlag ber Rarl Rollmann'ichen Buchhandlung. "Die Rinber find geborene Boeten."

BIBLIOUT HONE REGLA MONACENSIS, Telfand Ellen in Armada en de en de

ng emissions is the confine continued to the E

## erson Sing stage instruction promise each early a room Single of the control of t

Towns in part and the second

Gleich ben bereits erschienenen Gedichtsamm= lungen "der Herbst" und "der Frühling" glaubt ber Berfasser ber lieben Kinderwelt eine freundliche Gabe hiemit unter dem Titel "der Winter" zu reichen. Durch zweckmäßig geord= nete Zusammenstellung von Versen und Gedichten wollte er ihr die Lieblichkeit wie den Ernst des Winters vor Augen führen, sie Gottes Macht, Weisheit und Güte dabei erkennen lassen.

Mögen die sprechenden Schilderungen und Anregungen geistvoller Dichter des Kindes Sinn hellen, seinen Geist wecken und sein Herz für's Gute erwärmen. Auch das Kind soll schon das Leben schön und edel genießen.

Daß auch Weihnacht= und Reujahr= Gedichte Aufnahme fanden, dürfte wohl nur zur Erhöhung der Weihnachtfreude und zur wur= bigen Neujahrfeier dienen.

Der richtige Gebrauch bieses Buchleins zu Lese- und Gedächtnißübungen, sowie zur Sprachbildung unter Leifung des Lehrers, wird gewiß seinen Zweck nicht verfehlen.

Den Segen von Oben wünscht bazu kinderfreundlich

Der Verfaffer.

. 11.7 (8)

a. Agos Zilaten i 1865a adelle et etaka. Basakaro adella 1865a adella adella 1855a adelle etaka.

Cinleitende Bibelworte.

Gott spricht jum Schnee, so ist er bald auf Erben. Siob 37, 6.

Wenn ber kalte Nordwind wehet, so wird bas Wasser zu Gis. Die Winde wehen den Schnee burche einander. Er ist so weiß, daß er die Augen blendet. Das herz muß sich verwundern solches seltsamen Resgens. Sir. 43, 19. 20. 22.

Der herr gibt Schnee wie Wolle, er ftreuet Reifen wie Afche. Er wirft seine Schloffen wie Biffen; wer kann bleiben vor seinem Froste? Er spricht, so zerschmelzet es; er läßt seinen Wind weben, so thauet es auf. Psm. 147, 16. 17. 18.

#### Rürzere und längere Verse.

- 1. Mit ihren Blumen ihren Freuden entfloh bie goldne Beit. Run ruht die multerliche Erde, gehüllt in's Winterfleib.
- 2. D wie ift es falt geworden und so traurig, ob' und leer! Raufe Wind e weh'n von Rouben, und bie Sonne scheint nicht mehr, weit in in finnat Wegelin, ber Winter is.

- 3. (Im Binter.) Es foneielet, es beielet, es gaht en duhle Wind; es fruret alle Bögeli und alle chline Chind. Es foneielet, es beielet, es gaht en dule Wind; i han es Studli Brod im Sad, das g'hort bem armfte Chind.
- 4. (Der Winter.) 3hr Kinder, ihr könnt fröhlich sein, kommt freudig um mich her! Seh't in die Luft, bald wird es schnei'n; nicht wahr, das freut euch sehr? Wir fliegen nun im Schlitten bald schnell über's weiße Feld, und jauch zen, daß es wieder hallt; schon ift auch jest die Welt!
- 5. Run schüttelt von faltem Gefieber ber Winter und Schnee auf die Flur. Doch schlägt und fein Sturmen nicht nieber, sein Gislauf ergößet uns nur.
- 6. Der Sang verstummt, bie Art erschalt, bas Schneefeld glanzt, bas Jagbhorn hallt, ber Schneeball fliegt, bie Flur erstarrt, ber Schlitts schuh eilt, bie Strafe fnarrt.
- 7. Alles ftarrt vom Schnee und Eise, Boglein findet feine Speise, arme Menschen leiden Roth, Frost und Hunger broh'n ben Tob.
- 8. Dem Boglein gib ein Krumchen Brob; im ftrengen Winter leibet's Roth.
- Street die Beine aust und bann mit ben Sanben Tannft bu leicht ihn wenden, geht er bir gu fraus.

- 10. (Bunfch.) Wenn's boch nur immer Binter war', ba find die Rindlein munter, die Floden taumeln freuz und quer, der Schlitten fliegt bergeunter.
- 11. Der Winterist ein kalter Mann. Erziehtein weißes Pelzchen an, von hartem Gis find seine Schuh', o Kinder macht die Thure zu. Habt ihr gespielt, so kommt herein, spinnt, strickt, lef't, mußt fleißig sein!
- 12. (Januar.) Entblättert fiehen Strauch und Baume, die Erde trägt ein weißes Rleid, doch ihr durchwogt die falten Raume in Jugendluft und heiterkeit.
- 13. (Dezember.) Der iconfte Stern im Erdenleben ift wohl die Racht zum heil'gen Chrift! Denn heute ward und der gegeben, ber unser herr und heiland ift.
- 14. (Binter.) Die Erbe hegt jest fill und groß bie garte Saat in ihrem Schooß, die sich im Frühling fegensvoll entwickeln und und nahren soll.
- 15. (Frühlingsgruß.) Wenn ber Winter schneegebettet, Quell' und Bach halt angefettet, schidt ber Frühling einen Gruß, bag es anders werben muß.

#### Größere Gedichte.

Der Winter in seinen Erscheinungen vor Weihnachten.

#### 1. Winterlied.

Des Jahres Schönheit ist nun fort — wie traurig fteh'n die Triften! Es fürmt ein ungefümer Nord aus schwerbelad'nen Lüften. Die Erde ftarrt vom Froste nun und ihre Nahrungssäfte ruh'n. Wohl mir bei dieser rauhen Zeit, ich barf vor Frost nicht beben, michlschüht mein Dach, mich warmt mein Rleid, und Brod erhält mein Leben. Auf weichem Bette schlaf' ich ein und kann mich sanster Ruhe freu'n.

#### 2. Der Blumlein Antwort.

In meines Vaters Garten, da wars noch gestern grün, da sah ich noch so mancherlei, so schöne Blumsen blühn. Und heut ist Alles anders, und heut ist Alles tobt. Wo seid ihr hin, ihr Blumelein, ihr Blumlein gelb und roth?

Dliebes Rind, wir schlafen nach Gottes Willen bier, bis er und feinen Frühling schickt, und bann ermachen wir.

"Ja, deine Blumlein schlafen. So wirft auch schlafen bu, bis bich erwedt ein Frühlingstag aus beiner

langen Ruh." Und wenn du bann erwacheft, o möchtest du bann sein so heiter und so frühlingefroh, wie beine Blumelein.

#### 3. Freud und Seid.

Stolz die Blumen heut ihr Haupt erheben, doch es kommt ein Reif wohl über Nacht, und zerknickt ift alles frohe Leben und dahin der Blumen schöne Bracht. Und die Lust, die wir im Sommer hatten, ist verwandelt dann in lauter Leid, und mit Schnee bedeckt hat Feld und Matten Berg und Thal die kalte Winterzeit. Doch wie Leid und Freude stets hiesnieden, und wie Nacht und Tag stets wechseln mag, jedem Winter ist ein Leuz beschieden, immer kommt ein Auferstehungstag.

#### 4. Der Winterabend.

Rein Bögelein singt beim Abendroth, kein Kafer schwingt sich auf, und todt in Hain und Flux liegt die Natur; die Wies ist weiß und ftarr der See, die Zweige sind Eis, die Blätter Schnee, man zittert im Dit, man ächzet vor Frost, zurück und zur das Fenster! Hu, wie kalt ist's d'raußen im Wald! Im Stübchen klein, um des Ofens Gluth, beim Lampenschein ist's so heim lich gut; da erwacht's und blüht austiesstem Gemüth zu Ernst und Scherz; in Bertraulichkeit geht auf das Herz, geht unter die Zeit, die die Rede stockt und aus's Lager lockt zur süßesten Ruh'der Schlummer; hu, wie kalt ist's draußen im Wald!

#### 5. Rind und Ofen.

"Garftiger Dfen, fc warzer Mann, zieh ein fcon'res Rleib boch an! Sieh' bie Tifche, fieh' ben Schrant, fieh' bie Spiegel nett und blant, fieh' ben Stuhlan Sigund Buß, bu nur, Dfen, fteh'ft wie Ruß."

Doch der Dfen spricht fein Wort, ftill fteht er an seinem Ort, bentt: "Lag mich nur ruhig fteh'n; wird ber Commer nur erft geh'n, dann gefall' ich fichers

lich bir, mein Rnabe — bent' an mich."

Als ber Winter wiederfehrt, halt das Kind ben Dfen werth, fommt es von der Schlitten bahn, sieht es ihn recht freundlich an, schlingt um ihn ben kleinen Urm: Lieber Dfen, bist du warm?

#### 6. Mathfel,

Man trifft mich an in jebem Haus; balb feh' ich weiß, balb schwarz und grau auch aus. Obgleich mich Niemand miffen kann, sieht man mich kaum im Sommer an. Sobald ich Dienste leisten soll, stopft man mir meinen Bauch recht voll. Dann sucht und lobt mich Jeder laut, und dankt dem Mann, ber mich erbaut.

#### 7. Winter.

Willfommen lieber Schneemann, bu, bu bedft bie mube Erbe gu. Bas unter beinem Bette liegt, bas ift in fugen Schlaf gewiegt.

Schlaf aus, bu Baum, bu Blumenbeet, bis neue Frühlingewarme weht. Schlaf aus, bu

Burm, bu Raferlein, bu Raupe in ber Bupbe fein. —

Der Bott, der auch im Winter ichafft, gibt euch im Schlafe neue Rraft, und wedt zu neuem, frohem Lauf ruch mit ber Fruhlingefonne auf.

#### 8. Mathfel.

Ich fenne ein Zu der baderlein, bas ftreut auf Feld und Aederlein zu Stadt und Land, zu Hof und Haus den fein ften, weißen Zuder aus. Er drechfelt aus dem Wafferfall gar luft'ge Bilder aus Krystall, und wer Gefrornes holen will, der stehe nur ein wenig still, gleich wartet's ihm im Sturmeslauf mit einem ganzen Teller auf. Wer's rath — ein Baslerlederlein schenkt ihm das Zuderbaderlein.

#### 9. Winterlied.

Duftre Rebel ziehen, Floden fallen nieber, und ber Bogel Lieber ich weigen auf ber Flur. Mag ber Sommer fliehen, herbst und Winter kommen, wir sind nicht beklommen, trauert gleich die Flur. Frost durchzieht die Erde und die Flüsse starren, Wagenräder knarren, did mit Eis belegt. Daß es Eisbahn werde, ist und schon gelegen, Schlittschuh soll sich regen, flink und rasch bewegt. Benig scheint die Sonne, Racht kommt früh hernieder, spat der Morgen wieder, der nur Rebel ftreut. Sei's, noch gibt's viel

Bonne: Frobliche Gefichter feb'n des Chriftbaum's Lichter; freut euch nur der Zeit!

#### 10. Ankunft des Winters.

ties then

Der Binter ift fommen, verstummt ist ber hain, nun soll und im Zimmer ein Liedchen erfreu'n. Ein Lied und ein Spiel und ein Tänzchen dabei, da sind wir so lustig, als war'es im Mai. Mag's immer bann b'raußen auch stürmen und schnei'n, herr Winter soll freundlich will kommen und sein.

#### 11. Die fchlafende Erde.

Schläfft bu nun nach ftiller Trauer, mube Erbe, schläfft bu icon? Fühlft bu nicht bie falten Schauer über's Untlig icharf bir weh'n? Uch, bu haft viel Schmerz erfahren! beine Rinber, bie find tobt; Blumen, lilienweiß und roth, bie auch un f're Freube waren.

Schlumm're nur! Bergiß die Sorgen, die vom rauhen Rord gemacht! Sieh, vom Abend bis jum Worgen wird das Leben dir bewacht; denn ein Engel, dir jum Segen, fam mit unfichtbarer Hand, dir ein wärmendes Gewand auf die kalte Bruft zu legen.

Schlase, traume suße Traume! Mutterlich bes wahre nun all' die neuen, jungen Reime, bie bir noch am Herzen ruh'n. Steigt bes Lenges Engel nieber, bich zu weden, zärtlich, treu, bann auch leben jung und neu beine Kinber alle wieber.

#### . 12. Das Rind im Wintergarten.

Rind. Saft bu benn bein Rleibchen ausgezogen?

War fo bunt, fo fcon!

Garten. Ich will nun zur Rube geh'n, Schnee fommt schon baher gestogen, Winter zieht mir's hemdschen an, baß ich ruhig schlafen kann. Aber kommt ber Frühling wieber, scheint die Sonne warm hernieder, bann hat mir der Bater broben wieder ein buntses Rleid gewoben, und ich zieh' es fröhlich an, Jeder hat seine Lust daran.

#### 13. Der Winter.

U, a, a, ber Binter, ber ift ba! Berbft und Sommer ift vergangen, Binter, ber hat angefangen.

E, e, e, nun gibt es Gis und Conee. Blum en blub'n an Fenfterscheiben, find fonft nirgende aufzutreiben.

3, i, i, vergiß des Urmen nie! Sat oft nichts fich guiudeden, wenn nun Fro ft und Ralt' ihn ichreden.

D, o, o, wie find die Kindlein froh! Wenn das Chriftfind thut mas bringen, und "vom Simmel boch" fie fingen.

11, u, u, ich weiß wohl, was ich thu: Christfind lieben, Christfind loben mit ben vielen Engeln broben.

#### 14. Winterlied

Sehet bort, febet bort bringt icon Schnee ber talte Rorb. Rinder, tretet froh in's Zimmer, wo die

Barme efter harrt, und geben fet babei immer an fo Manchen, ber erftarrt. Danfet Gott! bantet Gott!

Freuet euch, freuet euch! Ach, ihr seid vor Bielen reich, die von einem Ort jum andern jest bei Froft und tiefem Schnee, arm und hungrig muffen wandern, auch geplagt von Krantbeiteweh. Freuet euch! freuet euch!

Rust die Zeit! nutt die Zeit, die euch eure Jugend beut! Lernet, was ihr konnt mit Freuden, o ihr lernet nie zu viel, Gutes thun und Bofes meiben, dies ift guter Menschen Ziel. Nütt die Zeit! Nüst die Zeit!

#### 15. Der Winter.

Im Winter fclaft bie Erbe mit Schnee und Eis bebedt, baß sie fruchtbarer werbe, wenn Gott sie wieder wedt. So lagt Gott meine Glieder bes Rachts im Schlafe ruh'n, daß ich am Morgen wieder viel Gutes moge thun. Bom Frühling bis zum Binter will ich geschäftig sein; Gott liebet gute Kinder, er wird auch mich erfreu'n!

#### 16. Der Schneefall.

Juhe! ber Binter fommt in's Land, zieht über Berg und Thal, und streut mit seiner kalten Hand viel Flöcken ohne Zahl. Die fliegen lustig um das Haus wie Schmetterlinge hin, und tanzen durche einander kraus; das ist nach unserm Sinn. Macht mal ein Kenster auf geschwind und fangt ein Dupend

ein! Husch, husch, was das für Dinge find! Sollt und willkommen sein! D weh! die Böglein schwelzen ja! Erst dies! Run das! — D seht, jeht ist fein einz'ges mehr da! Sagt, ob ihr das versteht? Das Ding ist doch zu wunderbar! Herr Winter, sag' mal an, wie man aus Wasser hell und klar, die Böglein machen kann.

#### 17. Winters Ankunft.

In weißem Belg ber Winter fieht lange icon hinter ber Thur', — ei, guten Tag, herr Winter, bas ift nicht hubf d von bir! Wir meinten, bu marest wer weiß wie weit, ba fommst bu mit einmal hereingesichneit, nun, ba bu hier bist, ba mag's schon sein, aber was bringst bu uns Kinderlein? — Was ich euch bringe, bas sollt ihr wissen, frohliche Weihnacht mit Aepfeln und Ruffen, und Schneeballen, wie sie fallen, und im Janner auch Schneemanner.

#### 18. Winterlied.

Diese kalte Winterluft fraftig in die Herzen ruft: seht, wo ift der Sommer hin? Rur der herr erwedet ihn. Reif, wie Afde, nab und fern streuet
aus die hand des herrn; wer kann bleiben vor dem Broft, wenn er weht von Nord und Oft? Gleich wie Bolle fallt der Schnee und bededet Land und See; wehet aber Gottes Wint, so zerfließeter geschwind. D Beherrscher der Ratur, Allem zeigst du Zeit und Spur; Frühling, Sommer, herbst und Cis nah'n und flieh'n nuf bein Geheißt Friert babraufen Wiles ein, foll mein Berg boch brennend fein. Leuchte, o mein Bell, in mir, o fo glubt und lebt es bir.

## 1905 3 8 9 8 19 19 6 Der Winter.

Entschlummert ift schon langft die Flur, mit Schnee bebedt ift die Natur, boch bringt sie manche Freude der. Hier gleiten Schlitten von dem Hügel, dort auf gefrornem Wasserspiegel rennt hin der Schlittschufer Schaar. Drum spielt nur fort, ihr mintern Kinder, gar schone Luft bringt auch der Winter.

#### 20. Blumen im Winter.

Wo find alle Blumen hin? Schlafen in der Erde d'rin, weich vom Schneebettchen zugededt; fille nur, daß sie Niemand weckt. Ueber's Jahr, mit dem Sonnen schein tritt der liebe Gott herein, nimmt die Decke hinweg ganz sacht, ruft: ihr Rinder, nun all erwacht! Da kommen die Köpflein schnell herauf; da thun sie die hellen Leuglein aus.

#### 21. Winterluft.

Boher die Floden überall, so loder weiß und fein? Woher die Floden ohne Zahl? Es mag wohl Winter sein! Run tasch den Schlitten in die Hand, wir spannen und selbst d'ran. Im Winter ist ja wie bekannt, für uns die Schlittenbahn. Auch eh' der Schnee noch aufgethaut, da wird von manchem Kind

ein großer Schneem ann aufgebaut, viel größer, als wir find. Wir wiffen schon, wenn's Winter ift, wenn's falt wird, friert und schneit, da sommt ja auch der heil'ge Shrift, der Kinder stets erfreut. Und wundervolle Blumen noch malt er am Fenster an. Rur ift es Schade, daß man doch sie niemals riechen sann.

#### 22. Der erfte Schnee.

Was fliegen für weiße Bögelein da broben vom Himmel hernieder? Sie sind noch so jung, sie sind noch so klein und haben ein zartes Gesieder. Und singen können sie auch noch nicht, es ist ein so stilles Geswimmel; die Lerche schwebt auf zum heitern Licht, die kommen vom düstern Himmel. Sieh, da hat ein's sich am Fenster gesett, als wollt'es um Einlaß klopfen. Mein, nein, hier würde es durch genett; da würd'aus dem Bogel ein Tropfen. Und haben sie sich eine Zeit lang ergößt, bald wird's ihnen nimmer gessallen; sie werden, in's murmelnde Bächlein gesett, hinunter zum Flusse wallen. Und mit dem Flusse geht es ins Meer; dann schweben sie auf zu den Höhen, und hoch in den Wolken geht's hin und her, bald wirst du sie wiedersehen.

#### 23. Rathfel.

Das Erfte, blendend weiß und rein herab vom Simme Pfiel, bas Zweite, rundund bunt und flein,

bient Rnaben oft jum Spiel, mein Banges nennt ber Garten Bier, bie Bluthen eines Strauches bir.

#### 24. Hathfel.

Im Sommer ist es an Strauchern zu haben, im Binter machen es die Knaben. Im Sommer wird es lieblich riechen, im Winter auf den Buckel fliegen. Im Sommer wird es durch die Sonne entstehen, im Winter aber durch d' Sonne vergehen.

#### 25. Bathfel.

Ich weiß ein Gartlein an einem Ort, bas blühet auch im Winter fort, barin find Baumlein aller Art, und alle noch gar jung und gart. Ein Gart, ner ziehet die Baumlein so, baß sie gebeihen leicht und frob; boch welche bem Gartner wohl gerathen, bas magst bu, mein Kind, wohl selber errathen.

#### 26. Der Schnee.

Weißer Schnee aus der Sob', fommst herab in leichtem Flug, bedst bas Feld, Saat erhalt grun sich unterm weißen Tuch. Alles still, keiner will zu dem kalten Forst hinaus; Blumchen dort ist langst fort, Bienchen, Kafer, ruh'n im Saus. Saschen nur sticht die Spur zu dem Garten in das Feld, hungert sehr, hat nichts mehr in des Waldes schnee'ger Welt.

#### 27. -

3ft benn ba broben Baum woll feil? Sie fouten

uns ein gutes Theil herab auf Garten und auf Saus ; es schneit doch auch — es ist ein Graus, und boch hängt noch der himmel voll von solcher Waare, seh' ich wohl.

Wo Jemand wan bert nah und fern', der tau fet von der Baumwoll' gern, trägt fie auf hut und Schultern nach und eilt davon zum nächsten Dach. Sagt, ift es benn gestohlnes Gut, daß ihr so lauft und eilig thut.

Und Garten ab und Garten auf hat jeber Pfahl fein Rappchen auf; fie feben wie große herren b'rein, und glauben fich gefchmudt allein. Den Rugbaum nahm man auch nicht aus, noch Rirchendach, noch Pfarrerhaus.

Bohin man fiebt, ift Schnee auf Schnee, im Bald, und Thal, in Feld und Soh. Manch Samenfornchen flein und gart, liegt in der Sulle wohlverwahrt; es harrt auf feinen Oftertag, wie febr, wie lang's auch scheinen mag.

Manch' Sommervög'lein schöner Art liegt in ber Sulle wohlverwahrt, es weiß von Rummer nicht, noch Rlag', und harrt auf seinen Oftertag; und währts auch lang — er kommt gewiß; indeffen schlaft es fanft und fuß.

Doch wenn im Beng die Berche fingt, die Fruhlingsfonne niederdringt: o dann erwacht's in jedem Grab und streift bas Tobtenhemd chen ab. Wo irgend sich ein Löchlein zeigt, em por bas junge Leben fteigt.

Da fliegt ein hungrig Spaplein ber, ein Krum-

chen Brod ift fein Begehr; feht, welche fleh'n be Mien' es macht! Es hatt' auch nichts feit gestern Racht. Ba, Burschlein, wohler mag bir fein, barrt Korn in allen Furchen bein!

wieber, wenn du Hunger hast! Es muß doch wahr sein, wie man spricht; "Sie saen nicht, sie arnten inicht, sie haben weder Pflug noch Joch, und Gott im Himmel nährt sie doch!"

#### 28. Winterfreuden.

5' 5

Mabden. Der Winter ift gefommen in feinem weißen Rleib', hat Blumen uns genommen, ber Garten jugeschneit.

Rnaben. Run holen wir ben Schlitten. Wollt ihr gefahren sein, so mußt ihr uns hubsch bitten: bann efett ihr euch hinein.

Madden. Der Bach in Eises Hulle läßt nicht ein Fischlein sehn; die Flur ift tobt und ftille, und fcharfe Winde wehn.

Rnaben. In frischer Luft zu wandern, durch Flur und Sain dafin, und auf dem Eis zu glandern, bas ift für unsern Sinn.

Beide. Nun wird auch bald erscheinen die frohe Weihnachtzeit, dann schimmern für die Kleinen wie Lichter weit und breit. Und Reiter, Puppen, Spiele und Low' und Hund und Pferd im lustigen Gewühlesind für und da bescheert. D'rum Winter, sei will ommen mit beinem Schneegesicht: haft

Blumen zwar genommen, boch fehlt's an Freuben

#### 29. Schlittenfahrt.

Rinber. D lieber Bater! las bich erbitten, ach fahre heute mit und Schlitten; es sollte ja schon langst geschehen; heut ist bas Wetter gar zu schön! Die liebe Sonne lacht in der Höh', es blist und funfelt der weiße Schnee, und nah sowohl, wie in ber Beite horch! überall tont Schellengelaute.

Bater. Run, da so blau ber himmel lacht, die Sonne strahlt mit lenzespracht; da ich's versprochen seit langer Zeit, ihr fleißig auch gewesen seib: so sei benn euer Bunsch gewährt! Fris, sag' bem Kutscher, er soll ein Pferd schnell vor den neuen Schlitten spannen; barauf geht es sogleich von dannen.

Rinder Sei! das wirdeine Freude fein, wenn's, huffa! geht durch Feld und hain. Wir banken auch, lieber Bater dir! doch, da fteht der Schlitten schon vor der Thur! Wie lauten seine Glocklein so fein; ge-schwinde, Kinder, steigen wir ein! Run, Pferd-chen, trag' uns weit davon, der toftlichte hafer sei bein Lohn!

#### 30. Die Schlittenfahrt mit dem Schneemann.

Wir fommen mit Trommet und Pfeifenflang, mit Scheffengelaut und mit Luftgefang. Der Schneemann ift unfer König jest, wir haben ihn heut auf ben Thron gefest. Wir zieh'n ihn im Jubel burch Stadt und Land, wir zieh'n ihn aus Liebe mit eigener hand. Ihr Leute, ihr ichaut aus ben Fenstern heraus, Schneefonig, ber fommt in Saus und Braus. Ihr Leute, so ziehet die Rappen ab! Schneefonig, ber fommt mit Kron und Stab. Ihr Leute, begrüßt ihn mit hurrahgeschrei! Schneekonig, ber ziehet anjest vorbei.

#### 31. Schneballen.

Frisch geballt! Gerüstet seid zu der heißen Schlacht! Wo um und Rugel um Rugel fracht, da ist's nicht kalt. Rasch gestürmt! Der Wind blast rauh über's Eisgesild. Wir scheuen nicht, daß und Schnee umhüllt und hoch sich thürmt. Rühn binein! In's wilde Brausen der Rugelsaat muß jeder wackere Ramerad, groß oder klein! Einst als Mann — nicht fürchten dann wir den harten Kamps, wo und die Rugel im Pulverdamps erreichen kann.

#### 32. Gisblumen am Senfter.

Ber hat die Blumlein da gemacht, an unferm Fenfterlein? Sind all gewachsen über Racht, im lieben Mondenschein. Der Herr Gott saß im himmel sein und dacht an jedes Kind, sprach zu bem lieben Engelein: fliegt 'mal hinab geschwind! Ift wohl kein Blumchen weit und breit, im Garten, Feld und Wald, das thut den lieben Kindern leid; will helfen ihnen bald. Tragt hurtig doch in jedes haus, an alle Fenfterlein die Blumchen, daß sie zart und

fraus da ftehn im Morgenschein. Da flogen all bie Engel fort wohl aus bem himmelbsaal, und brachten auf bes herrn Wort, die Blumlein allzumal.

#### 33. Cisblumen.

An den Fenstern flar und hell weiße Blumen prangen, duftgeboren sind sie schnell nachtlich aufgegangen. Aber warmer wird die Lust in dem Stubschen innen, und der Blumengartenduft fangt an zu zerrinnen. Deine Freuden, armes Herz, sind ein nachtlich Wähnen, das am Morgen rinnt im Schmerz wieder ab als Thranen.

#### 34. Das Bublein auf dem Gis.

Gefroren hat es heuer noch gar kein festes Eis. Bublein geht auf ben Weiher, und spricht so zu sich leis: ich will es einmal wagen, bas Eis, es muß boch tragen. Wer weiß? Das Bublein stam pft und hadet mit seinen Stiefelein. Das Eis auf einmal knadet, und krach! ba bricht es ein. Das Bublein patscht und krach! da bricht es ein. Das Bublein patscht und krappelt, als wie ein Krebs, und zappelt: mit Schrei'n. Ohelft, ich muß verfinken in lauter Eis und Schnee, ohelft, ich muß ertrinken im tiefen, tiefen See. Wär' nicht ein Mann gekommen, der sich ein Herz genommen, o weh! Der padt es bei dem Schopfe und zieht es dann hers aus; vom Fußebis zum Kopfe wie eine Wasser hat's gerklopfet zu Haus.

#### 

Rennst du die Brude ohne Bogen und ohne Jod, von Diamant, die über breiter Strome Wogen errichtet eines Greisen Hand? Er baut sich auf in wenig Tagen, geräuschlos, du bemerkstes kaum; boch kann sie schwere Lasten tragen und hat für hundert Wagen Raum. Doch kaum entfernt der Greis sich wieder, so hüpft ein Knabe froh daher, der reißt die Brude eilig nieder, du siehst auch ihre Spur nicht mehr.

#### 36. Winterluft.

Selbst wenn es auch schneiet und friert, daß es fracht, so wird von den Knaben gespielt und ge-lacht. Sie tummeln sich lustig und munter herum, und wersen dem Freunde den Schneemann wohl um. Und weißt du auch wohl, mein liebes Kind, warum diese Knaben so lustig sind? Sie waren in der Schule sehr fleißig und gut, dieß gibt wohl den Kindern so frohlichen Muth.

#### 37. Schlittschuhlauf.

Serbei, heran! auf die glanzende Bahn! Sicherer Boben von Eis dedt den Fluß: schnallet den eisernen Schuh an den Fuß, schreitet uud gleitet mit munter'm Sinn bahin, dahin! Hinab, hinauf! In dem schwebenden Lauf! Sturmt auch und brauset der grimmige Nord, schreiten und gleiten

wir muthig boch fort! Barm ift bas Bergblut und heiter ber Sinn! Dahin, bahin!

#### 38. Die Baume im Winter.

Ceht meine lieben Baume an, wie fie fo berr lich fteb'n, auf allen 3weigen angethan mit Reifen. wunderschon! Bon unten an bie oben aus auf allen Zweigelein bangt's weiß und gierlich, gart und fraus und fann nicht iconer fein. Und alle Baume rund umber, all', alle weit und breit, feb'n ba geschmudt mit gleicher Ehr', in gleicher Berrlichfeit. Wir feh'n bas an und benten noch eine faltiglich babei, woher ber Reif und wie er boch au Stanbe fommen fei? Denn gestern 21 bend 3weiglein rein; fein Reifen in ber That! Dug Giner boch gewesen fein, ber ihn gestreuet bat. Ein Engel Bottes geht bei Racht, ftreut beimlich hier und bort, und wenn am Morgen man erwacht, ift er icon wieber fort. Du, Engel, ber fo gutig ift, wir fagen Danf und Breis. Dmad' une boch jum beil'aen Chrift bie Baume wieber weiß!

#### Des Kindes Weihnachtfreude. In

39. Weihnachtlied.

duand all

Baht und blatterlos, fieht wieder der fonfig runt belaubte Baum; und verftummt find alle Lieder in bes Balbes dufter'm Raum'. Feuchte Rebel fallen nieber aus der rauhen Winterluft, und der Bögel bunt Gessieder schwärmt nicht mehr in Blumendust. Reine Blume seh' ich blüben in dem Garten, auf der Flur. Leine Rose seh' ich glüben auf dem Teppich der Natur. Doch nicht arm an allen Freuden ist die rauhe Winster zeit; Elternliebe hat mit Freuden ringsum Freuden ausgestreut. Euch, ihr Guten, euch, ihr Lieben, sei mein voller Dank geweiht! Euch zu folgen, euch zu lieben, sei der Dank der Kindlichkeit.

#### 40. Der Weihnachtabend.

Serbst mar's geworden: ber Wind aus Norden blas't falt nun und falter durch flur und Walder und Stoppelfelder; er zerret und zauf't mit gewaltiger Faust im Borüberfahren an den welfen haaren den Baum und den Strauch und den Menschen wohl auch.

Die Baume gittern, ihre Mefte fnittern, fie biegen und beugen fich, buden und neigen fich,

wenn er fie fouttelt, machtig fie ruttelt.

Der Wind will spielen mit den Blattlein, den vielen: er reift fie her unter und jagt fie munter durch Walder und Felder, über Wege und Stege, in Brunnen und Rlufte, hoch in die Lufte. Und über, all, auf dem Berg, indem Thal, wird's obe und fahl.

Ein Tannenbaumden, jung und fcon, bleibt ruhig auf dem hügel fieh'n, verwundert fich über bas befrige Blafen des Windes und über fein

grimmiges Rafen.

Doch endlich spricht's mit Trauern: wie bin ich zu bebauern! Dab fon ft gelebt gemein fam mit Andern; nun bin ich ein fam! Die Baume flehen um mich bersum so blatterlos, so taub und flumm, sind ftarren Leichen fast zu vergleichen! Ich aber muß immer grünen! D, war' ich entschlafen mit ihnen! Ich fann nicht mehr frohlich sein, so ganz allein!

Der Winter sommt mit Schnee und Eis, und macht die Erbe, die Baume weiß. Das Tannnenbaumchen wird auch beschneit mit einem bichten Winterfleib. Mit feinen grunen Spigen gudt's durch

bes Rleibes Rigen.

ebe

Bes

ine

Ir.

T.

So fieht es lang. Da kommt einmal in ichnellem Gang ein Mann heran, bem Baumchen nah'; "Aha!" Er schwingt fein Beil — ba sinkt es um und leibet's ftumm.

Jest gebt ere in tie Soh', und schuttelt ab ben Schnee. Er legt es auf seine Schulter und tragt es ganz schnelle hinweg von der lieblichen Stelle; gerschwind entlauft er dem kalten Bind, macht bald vor einem hause halt. Er tragt bas Baumlein hinein; legt's in ein Rammerlein. Er spricht dabei kein Wort und gehet fille fort, schlägt zu die Thur—klapp! Und ziehet den Schluffel ab.

Drei Tage im Rumpelfammerlein hat's gelegen bas liebe Tannenbaumlein. Getrodnet find feine Schneethranen; boch fein Sehnen nach Befreis ung aus feinem bunteln Rerter wirb immer ftarter. Da Anart Wie That — ber Dann tritt herfur: et

fasset bas Baumchen und legt's auf die Schulter wieder und trägt's in eine Stube, groß und schön. Da sieht es steh'n ein Gartlein, geschnist von Holz mit einem Gartenhaustein fiolz. Das Tannen-baumchen wird jest in den Garten hineingesett; unter ihm stehen im Moose Figuren, kleine und große, von Holz und Lehm bereitet, mit Farben überkleidet: Häslein und Herben, Sägerburschchen, Hirten und Herben, Soldaten mit Pferden, und noch allerlei Gestalten nebenbei: — alle gesschwückt und gepust ganz köstlich, mit Silber und Gold recht sein und festlich.

Bon dem Bater und der Mutter wird das Tannenbaumchen aus geziert: an seine grünen Zweige hängen sie eine Geige, eine Flöte, eine Harfe, eine wunderliche Larve, einen Bogel in einem Reise, eine Burst, eine Pfeise, einen Leuchter, eine Kanne eine Gabel, eine Pfanne, ein Männlein, ein Kindlein, eine Kane, ein Hündlein, einen Stern, einen Fisch, eine Wickelfind, einen Stern, einen Fisch, ein Bickelfind, einen Shmetterling und noch manch andres hübsche Ding.

Doch war von alledem gar nichts von Holz und Lehm; das Baumchen hat entdedt, das Liles von Konfekt und dieß sei füß. Auch Alepfel, gelb und roth, goldne Nüffe, Zuderbrod, Lebkuchen und Knadmändelchen hingen an seidenen Bändelschen. Und um das Gärtchen lagen viel schöne Sachen dur Arbeit, dum Spiel: Bilder und Bücher,

allerhand Tücher, glänzende Schuh', Strümpfe bazu. Kleider ganz neu, Hauben babei, Hüte mit Bändern und zierlichen Rändern, Kragen mit Spiken, Jacen und Müßen, Soldaten von Blei in stattlicher Reih', Küche und Kochheerd, Schaufel und Steckenpferd, niedliches Stübchen, hölzerne Püppchen, Trommeln, Trompeten, Säbel, Musketen, Fuhrmann und Reiter, Schlitten u. f. weiter.

Und immer fam noch mehr: dem Tisch ward's fast zu fchwer, bes Baumchens Zweige brachen fast unter der sußen, gold'nen Last; doch hat sich's in nig gefreut über Bracht und Herrlichfeit, und verwundert es zu sich selber sprach: Was das nur Alles bez deuten mag!

Nacht ist's geworden an allen Orten. Auf bes Baumchens Spigen viele Lichtlein bligen: bas glanzet so mächtig, das glipert so prächtig, das schimmert und flimmert so hell und so rein, wie herrlicher, heiliger, himmlischer Schein. Es flingelt! Es flingelt! Es flingelt! Es flingelt!

Die Knaben und die Madchen, sie springen herbei, sie staunen und rufen balo: Act und bald Gil Sie schauen bald hierhin, bald dorthin geschwind; und Alle sind geblendet ganz von der Bracht und dem Glanz. Ein Jedes sucht seine Bescherung heraus, und das ganze Haus ist von Begetin, der Winter ze.

unten bis oben erfüllt mit Jubel und fröhlichem Toben.

In bes Baumchens flaren, lieblichen Schein, mit Wonne sehen die Kinder hinein, und die Sachelschen alle so nett und fein, die d'ran gehängt sind, sie laden ein zum Beschauen und Kauen, zum Leden und Schmeden. Die Kleinen, sie bitten und betteln süß: o, dürfen wir das, o, dürsen wir dies erhaschen und naschen! Die Kinder sind reich beglüdt; sie danken den Eltern entzücht mit frohem, freudigem Muthe für all' das Schone und Gute. Sie versprechen sein, immer folgsam zu sein, immer fleißig und gut und fromm, daß Zedes in den Himmel fomm. Der Vater und die Mutter, sie füssen und herzen die braven Kinder, und lange noch scherzen sie mit einander bis endlich Allen die Augen zusallen.

Sie geben in's Bett und feben gang nett im iconfien Traum noch immer ben berrlichen 2Beib-

nachtsbaum.

Nun sieht allein das Tannenbaumlein, und ist froh und vergnügt, daß sich's fo hat gefügt sein Schickfal so wunderlich; still spricht es dann zu sich: Ich bleib mit Freuden bei den lieben Leuten! Will gern überwintern bei den guten Kindern.

#### 41. Das Chriftkind.

Alle Jahre wieder fommt bas Chriftuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen find. Rehrt mit

seinem Segen ein in jebes Haus, geht auf allen Wegen mit ihm ein und aus. Ift auch mir zur Seite still und unerkannt, daß es treu mich leite an der Liebe Hand.

#### 42. Weihnachtfeft.

Es ist kein schön'res Fest auf Erden, als dieses Fest der Weihnachtzeit. Ein Jeder wünscht ein Kind zu werden, weil das sich so von Herzen freut, und voll Erwartung Lauscht und schaut, was Eleternlieb' ihm aufgebaut.

#### 43. Weihnachtlied.

Mir, Brüber und Schwestern, wir tangen und singen in bunten Ringen, wenn Beihnachtstag fommt. Da prangen am Baumbie Aepfel so fein, mit glanzendem Goldschaum gezieret; da glanzet und funfelt's im gold'nen Schein, daß sich das Auge verlieret.

#### 44. Hathfel.

Ich fenne ein Baumchen gar fein und gart, bas trägt auch Früchte felt'ner Art. Es funkelt und leuchtet mit hellem Schein weit in bes Winters Nacht hinein. Das faben die Kinder und freuten fich febr, und pfludten vom Baume, und pfludten ihn leer.

#### 45. Der liebe Gott.

Der liebe Gott ba broben wohnt viel weiter noch .

als Sonn' und Mond, viel weiter als die gold'nen Stern', ber fieht die frommen Rindlein gern.

Ich hör' ihn nicht, ich feh' ihn nicht, doch er hört was das Kindlein fpricht, und wo ich geh' und wo ich fteh', da fieht er mich von feiner Höh'.

Und wenn ein Rind recht artig ift, bann fendet er jum heil'gen Chrift wohl einen großen Lichter= baum mit Gaben — ach, man gahlt fie faum!

#### 46. Weihnachten.

Die schönste Zeit, die liebste Zeit, sagt's allen Leuten weit und breit, damit sich Jeder freuen mag, das ist der liebe Weihnachtstag. Den hat und Gott der Herr bestellt, den herrlichsten in aller Welt, daß Jung und Alt, daß Groß und Rlein, so recht von Herzen froh soll sein. Das beste Kind, das liebste Kind, so viele rings auf Erden sind, sommt her und hört, damit ihr wist, das ist der liebe Zesus Christ.

#### 47. Vor Weihnachten.

Wenn faufeln bie Windlein, bann schaut bas Christfindlein zum dunkeln Fenster herein. Da fieht es wohl hinter bem Vorhang die Rinder, und horcht, ob sie vielleicht nicht schrei'n. Und wenn sie gehorchen, bann bringt es bis morgen viel Sachen von Zuder und Gold. D'rum legt euch zufrieden, bann hat es beschieden bis morgen fruh, mas ihr nur wollt.

#### 48.

Romm, bu liebe Weihnachtegeit, wo bie grunen Baume brennen, wo es Ruff' und Mepfel fchneit, und was alles noch ju nennen.

Mutterden thut fo verborgen, hat gewiß für mich icon was; boch ich will nicht feb'n, nicht

borchen, fonft verberb' ich ihr ben Spaß.

Will nur noch recht fleißig werden, wie das Christind fromm und rein, daß, wenn Beihen acht wird auf Erden, meiner sich die Eltern freu'n. Was sie mir bescheeret haben, mir gewiß erfreulich ist; boch die schönste von den Gaben bleibt der liebe beil'ge Christ.

#### 49.

Best ift bie allerliebste Zeit, es freu'n sich alle Rinber, und wenn es regnet und auch schneit und furmt im falten Winter. Ich lobe mir, wenn's Winter ift, benn ba bescheert ber heil'ge Christ.

#### 50.

Jauchzet Bonnelieder Alle, hocherfreut: Beihnacht fehrte wieder voller Seligfeit. Chrifius fam zur Erbe einst in dieser Racht, daß es helle werde, hat er Licht gebracht.

Und sein göttlich Leben war nur Liebeshuld, die dem Feind vergeben konnt' am Kreuz die Schuld. Seines hehren Strebens Ziel war Menschenglud

bis ju feines Lebens lettem Augenblid.

Bruber follen alle Menschenkinder sein, auf bem Erbenballe sich bes Dafeine freu'n. Hulfe und Erbarmen hat er stete geubt, und bie Schwachen, Armen bis zum Tob geliebt.

Auf die Rindlein blidte er mit fel'ger Luft, von Entzuden brudte er fie an die Bruft. Sprach: "wollt ihr erstreben, Menschen, Gottes Reich, mußt ihr immer leben guten Kindern gleich."

Darum, bei ber Kerzen hellem Flammenschein, Rinder, weiht die herzen ihm jum Tempel ein; fampft mit ftarfem Muthe wider Lug und Tud'ftets, wie er, fur's Gute und der Menscheit Glud.

#### 51.

Rommt, Rinder, begrüßt bas Teft mit holder Freundlichkeit, bas Fest, bas froh sich feiern laßt, wenn's braußen friert und schneit.

Der Winter hat mit kaltem Hauch die Baume langst entlaubt und all' die schönen Blumen auch zum Kranze uns geraubt.

Befrangen fonnen wir uns nicht, wie in ber Blumenzeit, boch schmudt die Unschuld bas Gesicht, ben Leib ein festlich Rleib.

In diefem Schmud begrüßen wir das schöne Weihnachtfest, und klopft ein Freund an uns'rer Thur, so halten wir ihn fest.

Wir ftimmen in den Lobgesang mit hoher Freude ein, den einst ein Engel Gottes sang, die Hirten zu erfreu'n. Sott in der Sohe fei die Chr', und Friede auf der Erd', und Frende Allen hoch und hehr, fo I ang das Leben mahrt.

#### 52.

Morgen, Kinder, wird's was geben, morgen werden wir uns freu'n, welche Bonne, welch ein Leben wird in unserm Hause fein! Einmal werden, wir noch wach, Heisa, bann ift Weihnachtstag!

Wie wird bann die Stube glänzen von der großen Lichter Zahl, schöner als bei frohen Tänzenein geschmudter Kronen saal. Wist ihr noch, wie vorig's Jahr es am heil'gen Abend war?

Welch ein schöner Tag ist morgen! Neue Freuben hoffen wir, unf're guten Eltern forgen lange, lange schon bafur. D gewiß, wer sie nicht ehrt, ift berganzen Luft nicht wert h!

Nein, ihr Schwestern und ihr Bruder, laßt uns ihnen dankbar fein, und den guten Eltern wieder Bartlichkeit und Liebe weih'n, und auf's redlich fte bemuh'n, Alles, was sie frankt, ju flieh'n.

Last uns nicht bei ben Geschenken neibisch auf einander feh'n, sondern bei den Sachen benfen, wie erhalten wir fie fcon, daß und ihre Riedlichkeit: lange noch nachher erfreut.

## 53. Liedchen.

- Still, ftill! Die Augen aufgemacht! Wer will berein? Das Chriftfinblein! Es ift ja beut Die

heil'ge Nacht! Horch, horch! es flopfet an der Thur, es flingelt hell! D fomm boch schnell! Herein! Schon lange warten wir! Ja, ja, wir haben dich gar lieb! Was bringst du heut zur Weihnachtsfreud? Die hübschen Sächelchen, o, gib! Ei, ei, wie sind die doch so füß, so nett und flein, so neu und fein; ein Gärtchen, Bilder, Aepfel, Rüsse! Ach, ach, wie glanzt und glitert das! Wie bell und rein, der gold'ne Schein! Herbei zu Lust und Spiel und Spaß! Dank, Dank! du liebes Christindlein! Wir alle, wir versprechen dir, stets folgsam, brav und fromm zu sein.

## 34. Der Chriftabend,

Mit fillem Schweigen sinfet herab bie heil'ge Nacht, gar heimlich lieblich blinket bes Abendsternes Pracht, als wolle er mich fragen, wer heut geboren ist; ich kann es ihm wohl fagen, es ist ber beil'ge Sprift. Der heil'ge kam von oben, und ward ber Kinder Freund; ihn will ich liebend loben, daß er's so gut gemeint. Boll Milbe und Erbarmsen, mit Baterlieb' und Lust, trug er sie auf den Armen, drückt er sie an die Brust. Bohl nicht in Menschenweise wohnt er auf Erden mehr, nur unssichtbar und leise noch wandelt er umher; er suchet seine Kleinen, und sucht von Haus zu Haus, und wo sie fromm erscheinen, da geht er ein und aus. Und treuen Mutterherzen hilft er in heil'ger Nacht, bann steht in hellen Kerzen des Christbaums reiche Pracht-

Digweed by Google

"D Mutter, stille, fromme, laß liebend bich umfah'n! Und daß der Heil'ge komme, zund' du die Lichtlein an. Ich will zur Ruh' mich legen, und betsend schlaf' ich ein, ich traum' von seinem Segen und möchte bei ihm sein. Möcht' ihm mich dankend neigen, dem lieben heil'gen Christ; möcht' ihm die Mutter zeigen, wie lieb und gut sie ist."

#### 55. Des Rindes Weihnachtgruß.

Willfommen, lieber Weihnachtstag mit beinen schönen Gaben, wer fich nicht beiner freuen mag, verdienet nichts zu haben.

Wie feufgt' ich oft: Uch warft bu beut! mit berge lichem Berlangen. Fast ware in ber langen Zeit

mir bie Bebuld vergangen.

Doch heija, luftig, trallala! Bift nun ja angefommen, du fch on er Tag, bift endlich da, feitaufends mal willfommen.

Saft du mir auch was mitgebracht, mir recht viel Luft zu machen? Ich traumte schon die gange Nacht von taufend schönen Sachen.

Mit bunter Rergen Glanz geschmudt sab ich den Ehristbaum prangen, kaum wußt' ich, so war ich entzückt, wohin ich sollte langen.

Run meinetwegen, was es fei, was du mir hast beschieden, ift nur ein Bilderbuch dabei, so bin ich schon zufrieden.

## 56.

Weihnachten ift ber Tag bes Herrn, Die frommen Rindlein hat er gern, schickt feine Engel alle aus, Die wandern fill von Haus zu Saus.

Und find die Rindlein fromm und gut, ber Engel nimmt's in feine Sut, ben Weihnachtesbaum er gundet an, hangt viele gold'ne Fruchte b'ran.

## 57. Die Birten auf dem felde.

Bur Nacht, da noch der Hirten Schaaren im Feld bei ihrer Heerde waren, trat her ein Engel flar und licht, und sprach: Ihr Hirten fürcht't euch nicht! Nein, freut euch mit der Engel Schaaren des Heils, das allen wiedersahren: 4u Bethlehem geboren ist. der Herr und Heiland, Tesus Christ! Da jauchzten froh die Engelch öre, und priesen frohlich Gottes Ehre. Die Hirten zogen froh' geschwind nach Bethlehem zum Jesussein d; da klang aus schlichtem Hirten mun de vom hohen Heil die frohe Kunde, da lobten Gottes Herrlichseit die armen Hirten weit und breit.

## 58. Die Rinder bei der Krippe.

Ihr Kinderlein, fommet, o fommet boch all'; zur Krippe herfommet, in Bethlehems Stall, und seh't, was in dieser hochheiligen Nacht der Bater im himmel für Freude und macht! D seh't in der Krippe, im nächtlichen Stall, seh't hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl, in rein-

lichen Windeln bas himmlifche Rind, viel holber und fconer, ale Engel es find! Da liegt es - ach, Rinder! auf Seu und auf Strob; Maria und Rofeph betrachten es froh; die redlichen Sirten fnie'n betend bavor, boch oben fcmebt jubelnd ber Engels lein Chor. D beugt wie die Sirten anbetend Die Rnie'; erhebet die Sandlein und betet wie fic, ftimmt freudig, ihr Rinder, - wer foll fich nicht freu'n? Stimmt freudig jum Jubel ber Engel mit ein! D betet: bu liebes, bu gottliches Rind, mas leibeft bu alles fur unsere Gund'! 21ch, bier in ber Rrippe icon Urmuth und Roth, am Rreuge bort gar noch ben bittern Tob! Bas geben wir Rinber mas ichenfen mir bir, bu beftes und liebftes ber Rinber, bafur? Dichte willft bu von Schagen und Freuden ber Belt, - ein Ser; nur voll Unfdulb allein dir gefällt. Go nimm unf're Bergen gum Opfer benn bin; wir geben fie gerne mit froblichem Ginn! und mache fie beilig und felig wie bein's, und mach' fie auf ewig mit beinem nur eine!

## 59. Preis des Birtenftandes.

Was kann schöner sein, was kann ebler sein, als von Hirten abzustammen? Da zu alter Zeit arme Hirtenleut' selbst zu Königswürden kamen. Woses war ein Hirt mit Freuden, Joseph mußt' in Sichem weiden; ja der Abraham und der David sam von der Heerd und grünen Weiden. Sieh', der Herr der Welt kommt vom Himmelszelt, um bei Hirten einzu-

fehren. Laft und jeber Zeit arme Hirtenleut' halten d'rum in großen Chren! Die auf Seid' und Gold fich legen, follten billig noch erwägen, daß ber Hirten Tracht Chriftus nicht veracht', und in Krippen bargelegen.

#### 60. Das Simmelskind.

Biel Kindlein sind geboren, seitdem die Erde steht, seit dem die Monde wandeln, und Stern um Stern sich dreht. Biel Kindlein waren liedlich seitzem es Kindlein gibt, seit dem die Mutterliebe das liedzlich ste geliedt. Biel Kindlein sind gestorben, seitdem das erste starb, darunter wohl auch manches der Ehre sich erward. Viel Kindlein sind gesommen ins Him melsparadies, seitdem der Herr des Himmels den guten—Lohn verhieß. Doch keines ward geboren, und kein's so lied und werth, und kein's in Gottes Himmel so dankte hochgeehrt, als das, das in der Krippe zu Bethlehem einst lag. — Du Himmelskind, dir solge ein jedes Kindlein nach.

#### 61. Gebet an den heiligen Chrift.

Du lieber, heil'ger, frommer Chrift, ber für und Kinder kommen ift, damit wir sollen weis' und rein und rechte Kinder Gottes sein; bu Licht, vom lieben Gott gefandt in unser dunkles Erdenland, du Himmels find und Himmelsschein, damit wir sollen himmlisch sein; du lieber, heil'ger, frommer Chrift, weil heute dein Geburtstag ift, d'rum ist aus Erden weit und breit bei allen

Rindern frohe Zeit. D fegne mich! ich bin noch flein, o mache mir ben Bufen rein! o bade mir bie Seele hell in beinem reichen Himmelsquell! baß ich wie Engel Gottes sei, in Demuth und in Liebe treu, baß ich be in bleibe für und für, bu heil'ger Chrift, bas schenke mir!

## 62. Weihnacht-Symne.

Selige Weihnacht du, Chrift ift geboren! Erbe und himmel du, jaucht dem Erlofer zu, Chrift ist geboren! Run bluht das himmelreich auf allen Wegen, es bringet Urm und Reich Frohes entgegen. Selige Weihnacht du, Chrift ist geboren!

#### 63.

D bu fröhliche, o bu felige, gnabenbringende Weihnachtszeit! Weltging verloren, Chrift
ward geboren: Freue, freue dich, Chriftenheit! D
bu fröhliche, o du felige, gnadenbringende
Weihnachtszeit, Christ ist erschienen, uns zu
versühnen. Freue, freue dich, Christenheit! D du
fröhliche, odu selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Himmlische Heere jauchzen dir Chre:
Freue, freue dich, Christenheit!

#### 64.

Den bie Engel broben mit Befange loben, bem fie ewig bienen, ber ift und erschienen. Er will fur und leben, feinen Beift und geben; er will fur und

sterben, das wir mit ihm erben. Arm ward Er geboren, un e, die wir verloren, mit sich felbst zu füllen, uns're Roth zu stillen. Freuet euch deß Alle; singt mit großem Schalle! Jauchzt, ihr Cherubinen, und ihr Seraphinen! Durauch, meine Seele, seinen Ruhm erzähle! Meines Leibes Glieder, singt ihm Freudenlieder.

## 65. Des guten Rindes Pank.

Danf Cuch, ihr Eltern! mit freundlicher Gute habt ihr bas Rind jest burch Gaben erfreut, und in bem Herzen, wo Liebe Guch glubte, regt fich ein Etwas, bas Danf mir gebeut.

3mar nur mit Worten vermag ich zu banfen, und nicht mit Gaben von hoherm Werth, aber fie fommen aus meinen Gedanken, weil mir die Sprache der Liebe fie lehrt.

Bater im Simmel, erfreue fie wieder, fie, bie fo gerne viel Gutes mir thun; lag fie fich erfreu'n ber hochften ber Guter, lag beinen Segen auf ihnen ftets rub'n.

## Des Kindes Neujahrs:Feier.

66. Jahreswechsel.

Zeit vergehet, Jahr um Jahr, Gottes Hulb bleibt immerbar; sein getreues Auge wacht über mir in jeder Racht; seine Liebe gehet auf neumit jedes Tages Lauf; seine Baterhand erhält Sonne, Mond und alle Welt, sieht, bewahrt, erhält auch mich, liebet mich so väterlich.

#### 67. Des Aindes Dank.

Das Jahr ift hin, und Gott, durch beinen Segen genoffen wir bes Guten viel! Du warest unser Gott auf allen unfern Wegen, du brachtest glücklich uns ans' Ziel.

Mit findlich frommem Sinn erhete ich beine Gute, die unsichtbar mir nabe war, und bringe bir mit freudigem Gemuthe die Opfer meines Dankes bar!

Du ichenkft mir noch die besten Eltern beide, sie leben noch zu meinem Glud. Du standest ihnen bei und ichustest sie vor Leide, und hieltest ihren Tod gurud.

Dlohne boch, bu lieber Gott, auf's Reue ber guten Eliern redliches Bemuh'n, und fegne bu bie liebe volle Treue, womit fie mich jum Guten auferzieh'n.

Erhalte du sie mir noch lange Jahre, fei du ihr Troft, wenn Leiden droh'n, und schenke du bem mir so the uren Paare, Gott, beines Segens besten Lohn.

Ich will durch Folg famfeit und gute Sitten für ihre Liebe täglich fie erfreu'n. D Bater, hore du mein findlich Bitten, siels ihrer Liebe werth zu fein.

#### 68. Das Rind am Meujahrstage.

Mit frommen Bunschen gruß'ich ihn, ben ersten Tag im Jahr, und danke Gott, ber ihn verlieh'n, der mein Erhalter war. Der meine Eltern leben ließ, und der auf ihrem Pfad der Freuden viele blühen ließ, um die ich kindlich bat. Wohl mir, daß ihre Liebe mich zum Guten sanst erzieht; daß für mein wahres Wohlsein sich ihr zärtlich Herz bemüht! D segne, segne sie dafür, du, der im Himmel wohnt! Mit Glück und Freude sei von dir, Gott, was sie thun, belohnt. Erhalte sie, damit sie spat sich ihres Kindes freun! Erhör, und laß auch dies Gebet dir wohls gefällig sein.

#### 69. Meujahrmunich.

Bu Gott, in bessen Vaterhand die Weltgeschicke liegen, der seinen Sohn zur Erd' gesandt, die Sunde zu bestegen — zu ihm mag heut' ein frommer Chor von heißen Bunschen steigen. Mög' gnädig er sein Vaterohr zu seinen Kindern neigen! Mein Flehen heiß' zum neuen Jahr: Begleit', o Gott, mein Elternpaar auf seinen Lebenswegen mit beinem besten Segen.

#### 70. Meujahrlied.

Das neue Jahr brach schon herein mit seinem milden Schein. D'rum steigen heut' ber Bunsche viel zum himmel auf, Gott ift ihr Biel, schenk, Herr, ben Eltern Seil und Gluck! Gefundheit schenke gnabiglich, herr, barum bitt' ich bich, in biesem neuen Lebensjahr, bem vielgeliebten Elternpaar!

Schenf 1c.

Bufriedenheit, dies hochfte Gut, und unversoroginen Muth, die wollest du uns ftets verleih'n, und uns ein lieber Bater fein !

Schenf zc.

## 71. Bum Meujahr.

Das neue Jahr ift angefommen, bie Nacht hat's alte mitgenommen. Wir aber find noch hier geblieben, d'rum will ich dich (euch) nun doppelt lieben, will Alles Gute behalten vom alten, und dich (euch) mit Neuem erfreu'n im neuen.

#### 72.

Biel Schones bringt ein jebes Jahr, viel Schones nimmte anrud, boch Euch, Geliebte, immerbar enthiete biefes nene Jahr nur Schones und nur Blud.

Bom lieben Gott erfleh' ich's Euch, ber fiets und Bater war, daß, wie der Himmel fternenreich, fich fo an hellen Freuden gleich verbleibe diefes Jahr.

#### 73.

Ein neues Jahr hat angefangen, ber liebe Gott hat's und geschenft, viel hundert Jahr sind hinge-gangen, seit er an seine Menschen denkt. Und hort nicht auf für sie zu sorgen, und wird nicht mube, was

er thut, und wedt und ftarft une alle Morgen, und

giebt fo viel und ift fo gut.

Und sieht auch heut vom Himmel nieder, auf mich und jedes kleine Kind, und hilft auch die ses Jahr und wieder, so lang wir gut und folgsam sind. Du, lieber Gott, kannst Alles machen, willst du mich machen treu und gut? Willst du mich dieses Jahr bewachen, daß nie dein Kind was Boses thut?

#### 74.

Willfommen, liebes junges Jahr, mit beinen Augen frifch und flar, mit beinem rafchen, froben Schritt, fag' an: was bringft bu Schones mit?

Bom himmel her, ba fommt dein Gang, d'rum ift mir vor dir gar nicht bang; bu bift vom lieben Gott bestellt, und bringest frohen Gruß ber Welt.

Und was bu tragft in beiner Sand, bas ift ein theures Liebespfand, fei's Regen ober Sonnen=

fchein, es muß zu unferm Segen fein.

Die Frühlingspracht, die lieb ich fehr, die Rof im Sommer noch weit mehr, im Gerbft bes Pfirsiche weichen Flaum, am hoch ften boch den Weib= nachtbaum.

Dieg Alles aber bringst du mit, und führst uns nahe'r Schritt fur Schritt. Wie lieb ich bich, du junges Jahr, mit beinen Augen frifch und flar!

#### 75.

In Gottes Ramen fangen wir bas neue Jahr

nun an; bu lieber Gott, ich fleh' zu dir: Führ' mich auf beiner Bahn. Sei in Gefahr und Noth mein Schutz und was du schickt sei mir zu Nut. Aus beiner Hand tommt Leid und Glück, h'rum dir befehl' ich mein Geschick.

Mein Gott, sei auch im neuen Jahr mit mir und meinen Lieben. Sei mein Beschützer in Gefahr, laß bein Gebot mich üben. Muß weinen ich, darf mich nicht freu'n, bleib du stets mein Berather, ich will bein treues Kind stets sein, bleib du mein guter Bater!

# Winterbilder aus der Thier: und Pflanzenwelt.

76. Spat und Aate.

Wo willst du benn ben Winter bleiben? sprach jum Spatchen bas Katchen. hier und borten, aller Orten, sprach gleich wieder bas Spatchen.

Wo willst ou benn zu Mittag essen? sprach zum Spätchen bas Kätzchen. Auf ben Tennen mit ben Hennen, sprach gleich wieder bas Spätchen.

Wo willft bu benn bie Nachtruh halten? fprach jum Spatchen bas Ratchen. Laf bein Fragen, will's nicht fagen, fprach gleich wieder bas Spatchen.

Ei, sag mir boch, bu liebes Spätchen! sprach zum Spätchen bas Kätchen. Willst mich holen — Gott befohlen! fort flog eilig bas Spätchen.

## 77. Vogel vor der Scheuer.

Im Felde braufen ba gibt's nichts mehr; ber Schnee bedt Alles weit um her. Da hörten wir euren Drefcher schlag, und ziehen bem lieben Klange nach. Manch Körnlein springt wohl aus ber Tennen, bas könnt ihr uns armen Bögeln gönnen.

Die Drefcher d'rin schlugen nach bem Takt, manch Schäffel Korn ward eingesacht. Das gab wohl Brod genug fur's Haus; Manch' Körnlein sprang ben Hof hinaus, das ließen die Bögel auch nicht liegen, sie holten es fchnell mit Hupken und Fliegen.

## 78. Das Vögelein im Winter.

Armes Bög'lein, wie zerzaust sigest du im Nestel Ach, der bose Winter saust ringsum durch die Aleste. In der schönen Sommerszeit war das Nest umslaubet; aber jest ist's überschneit und das Dach geraubet. Als es schöner Sommer war, sange st du in Freüden, und es tönte wunderbar in den Laubsgebaüden. Aber jest ist mir dazu alle Lust vergangen; Stumm und traurig lässest du nun das Köpstein hangen. Hoffe, liebes Bögelein, sei nur nicht bestlommen, Lust und Licht und Sonnenschein wird bald wiederkommen. D dann spielst du voller Lust in den Zweigen wieder, und aus's Neu' aus froher Brust singst du deine Lieder!

## 79. Der Sperling.

Was wedt mich aus bem Schlummer? Welch

Stimmchen hört mein Ohr? Bist bu es kleiner Sperling? Treibt's dich so früh empor? Eisblumen blüh'n am Fenster, die Felder deckt der Schnee. Such'st du dir keine Körnlein? Thut dir der Hunger weh? Ich ruh' im warmen Bette, du fühlst den Wintersfrost — o komm nur, armes Thierchen, ich reich' dir beine Kost. Der über Wolken thronet, speist auch das Vögelein, und du an seiner Tasel sollst nicht vergessen sein.

## 80. Dom Dogelein im duftern Wald.

Böglein wohnt im dustern Wald, sliegt ba hin und her; Böglein singt, wie kalt, wie kalt, hier im oben, dustern Wald! Ach, mich frieret sehr!

Spricht bas Rind jum Bögelein: fomm auf meinen Urm! follst mein fleiner Liebling fein, warmen bich im Stubchen mein, o wie warm, wie warm!

Böglein fliegt herbei geschwind, fingt: Will mit, will mit! D bu liebes, gutes Kind, armen Böglein bolbgefinnt, nimm mich mit, ich bitt!

Willst du nun bas Böglein sehn, hören wie es fingt? Siehst dubort bas haus chen stehn? Dwie fingt bas Böglein schön! Wie bas lustig klingt!

#### 81. Vogel am Senfter.

Un bas Fenster flopft es: pid! pid! Macht mir boch auf einen Augenblid. Dicht fällt ber Schnee, ber Wind gehtkalt; habe fein Futter, erfriere balb; lieben Leute, o laßt mich ein, will auch immer recht artig fein, sie ließen ihn ein in seiner Noth, er suchte sich manches Krümmchen Brod, blieb fröhlich manche Woche ba, doch als die Sonne durch's Fenster sah, da saß er immer so traurig dort, sie machten ihm auf, husch, war er fort!

## 82. Der Rabe.

Was ist das für ein Bettelmann? Er hat ein kohlschwarz Rödlein an, und läuft in dieser Winterzeit vor alle Thüren weit und breit, rust mit bestrübtem Ton: Rab! Rab! gebt mir doch einen Knochen ab. Da kam der liebe Frühling an, gar wohl gesiel's dem Bettelmann! Er breitete die Flügel aus und flog dahin weit über's Haus; hoch aus der Luftso frisch und munter: "Hab Dank!" rief er herunter.

## 83. Dachs und Igel.

(Dache.) Hu, hu, Freund Igel! schon wird es kalt, bas Feld steht leer und kahl ber Wald, ber Regen platschert, ber Wind geht hohl; ich kriech in mein Loch. Abe! Lebe wohl.

(Igel.) Abe, Freund Dache! Schlaf wohl! Auch ich street auf mein Bett von Blattern mich. Balb sind sie entschlafen. Ein dichter Schnee bedecket die Fluren und Eis ben See; doch ihren festen Schlummer bricht bes Sturmes Toben, die Kalte nicht.

13 3 3

## 84. Der Jgel.

Bei Wintersanfang fam ber Ig el einmal an einen Maulwurfebugel, und fprach jum Maulwurf: Better, es ift jest rauhes Wetter, lag mich boch au bir ein! ich will recht artig fein. Der Maulwurf fagte: Meinetwegen magft bu bich in bie Sohle legen. Rannst bu bich in ber engen regen, so hab' ich auch g'rad nichts bagegen. Allein ber neue Stachelgaft war unferm Maulwurf balb gur Laft. Der Igel ftredt fic in bie Lange, verfperrt bem Maulwurf feine Bange. Um fachligen' Befell gerftach er fich bas Fell, und bat baher ben groben Better, er möchte fich ein biechen netter zusammenrollen; boch bem Schwager gefiel es auf bem weichen Lager. Der schwache Maulmurf mußte ich weigen und feinem plumpen Better weichen und feben, wo er unterfam, weil er ben Groben gu fich nahm.

## 85. Der Anabe und das Gidhörnchen.

Ich weiß, daß du gerne Ruffe haft, so komm, Eichhörnchen, bei mir zu Gast! Eichhörnchen spricht: bas mag ich nicht! Denn kam' ich einmal in dein Haus, ich kame wohl nimmer wieder heraus? Der Knabe spricht, o fürcht' dich nicht! mit allem, was mur gut dir schmedt, wird täglich dir der Tisch gedett! Eichhörnchen spricht: das brauch' ich nicht! Gefangen sein bei Leckerbissen, davon will ich, mein Kind nichts wissen! Biel lieber bleib' im Wald ich sier und

fuch' die Ruffe felber mir; von Aft ju Afte hupf ich frisch und bed' im Freien mir ben Tifch! Debr, als ich brauche; find ich noch, wenn ich nur fuche fpat und fruh, und, was man felbft mit Fleiß und Dub' verdient, bas fcmedt am Beften boch.

## 86. Die Beis und bas Beifelein,

Rind, fprach bie alte Mutter Beis, ach, liebes Rind, geh' nicht auf's Gis, bu tonnteft fonft ein Beinchen brechen. "Wie konnt ihr boch fo albern fprechen? bin alt genug, werd' schon behutsam fein, man ift jest fluger als vor Zeiten." "Nun, nun, ich will nicht mit bir ftreiten; fo geh' benn, liebes Beifelein." Es ging und fiel und brach ein Bein.

## 87. Das Beifelein.

Es war einmal eine Beis, ber war's zu wohl im Stall'. Da ging fie bin auf's Eis und that einen bofen Kall. Da fam das alte Mütterlein und sprach: bu bummes Beifelein! hatteft wohl tonnen vorfichtig fein! fieh, nun haft bu gebrochen ein Bein! Ach, fprach bas arme Beifelein, ach, allerliebftes Mutterlein! hatt ich gewußt, wie's Beinbrechen that, ich nimmermehr fo gefprungen hatt. Das, mert' fich wohl bie Jugend an! Bald ift ein fe der Streich gethan und reut ben Thater hinter ber. Satt's noch ju thun, thate wohl nicht mehr. 1971 9 B 196

បីអ

## 88. Der Cannenbaum.

D Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu find beine Blatter! Du grunft nicht nur gur Commergeit, nein auch im Winter, wenn es foneit. D Tannenbaum, o Tannenbaum, du fannft mir febr gefallen; wie oft hat nicht gur Wintergeit ein Baum von bir mich hoch erfreut! D Tannenbaum, o Tannenbaum, bein Rleid will mich mas lehren. Soffnung und Beständigfeit gibt Eroft und Rraft ju jeder Beit.

## 89. Das Lied vom Wintergrun,

Ephen, Ephen, Bintergrun! Freundlich angufchauen! Barten, Feld und Bald verblub'n und bie schönften Quen; aber bu erhebft bein Saupt immer jung und frifch belaubt.

Epheu, Epheu, Bintergrun! freundlich anzuschauen! Mit bes Frühlings Schimmer ranfest bu fo folanf und fuhn bich um morfche Erummer, raufcheft um bie Felfenkluft, faufelft an ber ftillen Gruft.

Epheu, Epheu, Wintergrun! freundlich anzuschauen! Um bes Gich baum & Rinde fchlingt bein immer frifches Grun uppig fein Gewinde; auf bem Scheitel Schnee und Gis fiehet er, bes Balbes Greis.

Cphen, Cphen, Bintergrun! freundlich anguschauen! Unverwelflich Leben, bas Ratur bir treu verliebin, warum ward's gegeben? Giebates Begelin, ber Binter se.

ftarb ber hain, die Flur; Epheu fpricht: Sie

mephen, Ephen, Bintergrun! freundlich anzuschauen! Tropest allen Wettern; mag des Lenzes Schmud verblu'hn, nichts wird dich entblattern. Ruht erstarrt das Saatgefild, bist du treuer Soff= nung Bild!

## . 90. Der junge Baum und der Wind.

Der junge Baum. Gemach, Herr Wind, gemach! — Dweh! du fiehest ja, daß ich allein hier steh'! Un Cichen walbern mag bein wilder Zorn sich rachen! Ich bin ein junger Baum, du wirst mich noch gerbrechen!

Der Bind. Ein junger Baum bist du? — Gut, lieber junger Baum! Um besto mehr kannst du dich schmiegen. Sieh dort die alten Baume liegen, noch sast ich sie nur kaum. Nur fein Geduld! Jemehr ich bich zerzausen werde, je fester wurzelst du bich in die Erde.

## Der Mensch im Winter.

#### 91. Sei barmhengige and & beliefe S

Wer flopft so spat bei Schnee und Wind? Estift ein Vater mit feinem Kin'ol- Ach gute Lent', schließt auf vater mit feine verirrt; vie Ancht ift graus. Schneu offnet bie Thur Hausmutt etlein, "Ihr

Armen, kommt und tretet ein! Sie jammert Beiber, führt sie in's Stübchen, trochnet ihnen die Kleiber, kocht ihnen ein Suppchen; gibt ihnen ein Bett dann gleich, d'rin schlasen sie warm und weich. Als Morgens erwachen Bater und Kind, wie wohl ist ihnen! Wie glücklich sie sind! Zehnmal drücken sie, voll Dank und Freüde, beim Scheiben die Hande ber guten Leute.

## 92. feindesliebe.

Im tiefen Schnee liegt Fridolin, schon halb erfroren, wie's scheint, Kommt Oswald baher und siehet ihn; der Fridolin war sein Feind. "Magst du mein ärgster Feind auch sein," benkt Oswald: "Du bist in Noth!"— Er trägt ihn in's nächste Haus hinein und rettet ihn von dem Tod.

## 93. Winterleiden.

Dor kalte Wind braus't durch ben Wald, bas Böglein sucht des Menschen Haus. Im Feld ist alles leer und kalt. Werst ihm ein Bröcklein doch hinaus, Dhört, wie Fink und Späplein schrein; die armen Böglein frieren sehr! Mit Schnee bedeckt ift klur und Hain; sie flattern hungrig hin und her.

Menn ihr am warmen Ofen sitt, mit Wolle rundum angethan, beim heißen Kaffe manchmal schwitt — so benkt auch an den armen Wann: sein obes Haus chen, dachlos, läßt ben Sturm jan manchem Rit berein; und wie der kalte Wind auch bläst, ihn mildert nicht des Ofens Schein,

Berriffne Leinen lappen find ber einz'ge Schut für seinen Leib; im Bett von Strob, ein frankes Kind; — es weint vor Frost sein armes Weib; fein Gelb zum Holzfauf, ach, fein Brob! Der Hunger ift ein scharfes Schwert! Dlinbert boch bes Armen Noth, wenn euch ein beff'res Loos beschert!

# Des Winters Strenge; Gott im Winter.

## 94. Winterlieb.

Reine Blumen bluh'n; nur das Immergrun blickt durch Silberhullen; nur das Fenster füllen Blumchen, schneeig weiß, aufgeblüht aus Eis. Ach, fein Bogelfang tont mit frohem Klang; nur die Winterweise jener kleinen Meise, die am Fenster schwirrt und um Futter girrt. Freude flieht den Hain, wo die Bögelein sonst im grunen Schatten ihre Nester hatten; Freude flieht den Hain, sehrt in's Zimmer ein. Kalter Januar! Hier werd'ich surwahr unter Scherz und Spielen, deinen Frost nicht fühlen. Walte immerdar, kalter Januar!

#### 95.

Minterzeit, falte Zeit, aber Gott schenkt warmes Rleib, bichten Schnee ber fahlen Erbe; warmes Wollenfell ber Heerbe, Febern, weich, ben Bogels

schaaren; baß fle feine Roth erfahren. Menschen, Haus und Gerd auch euch; lobt ihn, ber fognabenreich.

#### 96.

Der Winter ift ein harter Mann, er sperrt in's Bimmer Jung und Alt. Am warmen Ofen sist man gern, benn braußen ist es rauh und kalt. Gestorben ist ber Baume Laub, erbleichet ist ber grune Klee; die Blumenbeete liegen tobt, und Alles decket weißer Schnee.

#### 97.

Der Winter ift ein kalter Christ mit scharfem Eiseszahn. Doch wenn man warm gekleidet ist, stößt man sich nicht daran. Man zieht die Schlitts schuh hurtig an und spottet sein auf glatter Bahn; d'rum jauchzet dem Winter froh, hurrah!

Mun schüttelt Gott durch's große Sieb ben Schnee auf Flur und Haus; boch, wenn kein Flockchen oben blieb, wir stürmen frisch hinaus: wir formen einen Schneemann d'raus und lachen biesen Tölpel aus und jauchzen bem Winter froß, hurrah!

Der Bach ift fpiegelglatt, und flar bes Eistenhle blanke Bahn. Wir fliegen rasch, gleich wie ein Nar, zum Ziele froh hinan. Doch nehmt die Pike wohl in Acht, weil sie gar tiefe Wunden macht; fonst ist es, sonst ist's vorbei. Hurrah!

Des Winters herrlich fter Genuß bleibt boch bie

Schlittenfahrt; es ist 'ne wahte Herzenstust; so recht nach Polenart im Schlitten fahren, klingkling kling! Ach, wenn's doch nicht zu En de ging mit Schlitzen und Schellen und Peitschenknall! hurrah!

Doch je des Ding hat seine Zeit. Wir ehren auch die Pflicht; sie ruft und in die Winterfreud': vergest der Arbeit nicht! D'rum hangt die Schlittschuh an die Wand, und nehmt die Bücher frisch zur Hand, und eilet zur Schule mit Hurrah!

#### 98

Der Binter ift ein gefdidter Mann, weiß ftreicht er bie Bache und Kelber an. Der Winter ift auch ein Jumelier und mit Rubinen, Diamant, Saphir vergiert er Stauben und Gras und Schilf. gewährt ibm bie Sonn' ein wenig Bulf'. Auch ift ber Winter ein Bimmermann, ber fefte Bruden erbauen fann. Er baut fie auch wohl in Giner Racht, bas hat noch Reiner ihm nachgemacht. Und was noch weiter fein Zimmermann ihm nachthun will und nachthun tann, er baut bie Brude ber Lange nach, bedt gange Bluffe mit Ginem Dach. Gin guter Schreiner ift er auch, focht ohne Feuer und ohne Rauch und ohne Bfanne fich feinen Leim, und leimt gufammen Stein und Bein. Und wie geschickt er ale Gartner ift, wo Niemand pflanget und Niemand gießt; lagt er über Nacht bie Blumen blub'n und ftellt fie Morgens an's Fenfter Du fragft, von wem er bas Alles le in? Das hat er Alles von meinem Seren. Ich, pflangt er bem fo Bieles ein; was wird er mir, feinem Rind, verleibin!

#### 99.

Bie ruheft bu fo ftille in beiner weißen Sulle, bu mutterliches Land! Wo find bie Frühlingelieber, Des Commers bunt Befieder und bein beblumtes Keftgewand? Dufclummerft nun, entfleibet, fein Lamm, fein Schaflein weibet auf beinen Qu'n und Soh'n. Der Bogel Lied verftummet, und feine Biene fummet; boch bift bu auch im Schlum mer fcbon. Die Zweig' und Westlein fchimmern, und toufend Lichlein flimmern, wohin bas Auge blidt!- 2Ber hat bein Bett bereitet, Die Decke bir gespreitet, und bich fo fcon mit Reif geschmudt? Der gute Bater broben hat bir bein Rleid gewoben, er ichlaft und folummert nicht. Go folumm're benn im Frieden! Der Bater wedt die Muden ju neuer Rraft und neuem Licht. Bald, in bes Lenges Deben, mirft bu verjungt erfteben jum leben wunderbar! Sein Doem fcmebt hernieber, bann Erb' erftehft bu wieber mit einem Blumen frang im Saar. ...

#### 100.

Das Feld ist weiß, so blant und rein, vers goldet von der Sonne Schein; die blaue Luft ist fille. Hell, wie Krystall blickt übergli der Fluren Silberhulle.

Der Lichtstrahl spiegelt sich im Gis. Co

stimmert blau und roth und weiß und an dert seine Farbe. Aus Schnee heraus ragt nacht und fraus bes Dorngebusches Garbe.

Bon bidem Reif befiedert find die Zweige ringe, bie fanfte Bind' im Connenstrahl bewegen. Dort staubt vom Baum der Floden Flaum, wie leichter Bluthenregen.

Tief finft ber braune Tannenaft, und brobet mit bes Schneces Laft ben Wand'rer zu beschütten; vom Frost ber Nacht gehartet, fracht ber Weg von feinen Tritten.

Das Bachlein schleicht von Gis beengt, voll langer, blauer Baden hangt bas Dach; es ftodt bie Duelle; im Sturze hart, zu Glas erstarrt bes Baffe erfalles Welle.

Die blaue Meife piepet laut, ber muntre Sperling pidt vertraut die Körner von der Scheune; der Finke hupft, der Ammer schlupft durch blatterlose Baume.

Mit meinem Schlitten hügelan fteig' ich und fahr' auf glatter Bahn hinunter froh in's Weite, und preise Den, ber rings so fcon die Silberfoden ftreute.

#### 101.

Richt, lieber Frühling, dir allein will ich nur frohe Lieder weihn; den Winter preif' ich auch, er ist so schön und reizend, wie du bist.

3mar Rachtigallen hat er nicht, nicht Rofen

und Bergismeinnicht. Auch fächelt und fein Abends wind auf grunen Fluren fanft und lind.

Indeffen läßt fich boch auch fcon auf ben befchneiten Wegen geh'n, und fur ben grunen geb' ich faum ben filberweiß bereiften Baum.

Die Sonne scheint auch milb und gut, und macht ben Armen frohen Muth; boch, feh' ich erft auf's Sternenheer, fo glangt's im Sommer nimmermehr.

Frei liegen nun, so fern' als nah' bie fleinen Bauernhutten ba. In ihnen wohnt Bufriedenheit und unverfalschte Reblichfeit.

Ruhn gleitet bort ein Anabenheer auf fpiegelglattem Gis einher, Die frische Luft fullt ihre Bruft mit Starfe, Munterfeit und Luft.

Wie Diamanten blist ber Schnee, wenn ich im Sonnen ich eine geh', und fomm' ich folchen Flittern nah', fo liegen zarie Sternch en ba.

Ja, fcon ift auch bes Binters Zeit! Der Erbe filberweißes Rleib bededt die Saat, gibt: Schlitztenbahn; was Gott thut, das ift wohlgethan.

#### 102.

Singt Gottes Lob im Winter auch; er ift fo tred und gut, er nimmt vor Frost und Sturmeshauch bie Saat in seine hut.

Gr bedt fie mit bem Schnee fo bicht, fo weich, fo

ficeer aufoffe merfiben harten Winter nicht und ich taft in ftiller Ruhand den band bonnen maging gen anten

Singt Sottes Lob zur Winterszeit; er ift fo treu fo gut; er ichenkt dem Sperling warmes Kleid und warmes, rasches Blut.

Er zeiget ihm sein Futter an, ein Karnlein hie und da, und führt ihn, daß er's finden kann, auf Wegen fern und nah.

D, lobet Gott ben Winter lang; er ift so tren und gut, und führt auch eurer Fuße Gang und gibt

euch froben Muth.

Und icenft euch guter Gaben viel' für euren Leib und Geift, ichenft Rraft jum Geiß und Luft jum Spiel'und Glanben allermeift.

#### 103

Der Winterist ein rechter Mann, kern fest und auf bie Dauer, sein Fleisch fühlt sich wie Eisen an; und scheit nicht süßnicht kauer. Erzieht sein Hemb im Freien an und läßte vorher nicht war men; er kpottet überSchmerz im Jahn und Krankheit in Gedarmen. Aus Blume ir und aus Bogelsang weißeresich Nichts zu machen, haßt warmen Trank und warmen Klang, und alle warmen Sachen. Doch wenn die Füchse bellen sehr, wenn's Holz im Dsen knittert, und um den Osen Kniecht und Herr die Hände reibt und zittert; wenn Stein und Bein vor Frostzerbricht, und Teich und Seen krachen: Das klingt ihm gut, das haßt er nicht, dann willer tod trischlachen. Sein Schloß von

Gis liegt gang binaus beim Rorbpol an bem Stranbe; boch hat er auch ein Commerhaus im lieben Schweizerlande. Da ift er benn balb bort, balb hier, gut Regiment ju fuhren, und wenn er burchrieht, fteben wir und feb'n ihn an und - frieren.

#### enne de star et lier de 104

sati decemb

2 Much fürden Binter banten wir, Serr, unfer Gott, und Bater, dir; nicht fun ber Felber Segen nur, auch fur ben Schlummer ber Ratur, Still liegt, gehüllt in's Schneegewand, ringe um une ber bas obe Land. Geht bort, ben Bach, ju Glas erftarrt, bangt an bem Belfen ftumm und harte Bei biefer Stille pflegft geheim, bu, o Ratur, ben Samenfeimi ben Lengeshauch entfalten foll; felbft beine Rub' ift fegenevoll. Bild, fchones Bild vom Menfchenloos! Birg, Grab, ben Leib in fti Ilem Schoof, boch wird hervor er einftens geb'n, und schon verklärt fich ewig feh'n. . . . . . Sand of the contract of the

## Des Winters Entweichen.

## 105. Rudblich auf den Winter.

3m ftretigften Binter hat une Bott gefleibet und ernahrt, hat une Befundheit, Duth und Braft nub Freude g'nug gewährt, Sat auch bem Bogilein Sag für Tag fein Futter bingeftreut.

Danft, Bruber, bantt bem guten Gott für feine

#### 106. Der Schneemann.

Der schöne Schneemann, ei, wie groß; ein riefenmäßiger Roloß! Doch, ach, die liebe Sonne scheint, und er zerrinnt, eh' man's gemeint. Ihm gleicht ein eitler, leerer Kopf. Bon weitem glanzt ber arme Tropf: boch der Berstand beleucht' ihn nur, so schmilzt die schimmern de Figur.

## 107. Schneemanns Prohung.

Seht den Mann, o große Roth, wie er mit bem Stocke droht! Gestern schon und heute noch, aber niemals schlägt er doch. Schneemann, bist ein armer Bicht, hast den Stock und wehr'st dich nicht. Freilich ist ein armer Mann, der nicht schlagen und laufen kann. Schleierweiß ist sein Gesicht; liebe Sonne, scheine nur nicht, sonst wird er gar wie Butter weich und zersließt zu Baffer gleich.

#### 108. Des Schneemanns Alage.

Was helfen mir bie Pelze? Ich armer Mann, verschmelze. D weh, schon fommt ein warmer Hauch, ber nimmt mir fort auch meinen Bauch. Bald geht's beim Sonnenscheine mit gar auch an bie Beine. Wie kann ich bann noch stehen! Ich muß, ich muß zerziehen! Ach, war' ich armer Schluder boch wenigstens von Zuder, bag dann ein gutes Kindlein kam'

und mich mit sich nach Saufe nahm'! Nicht wahr, mein Kind, auch dir war's recht, (bu weißt ja, Buder schmedt nicht schlecht), wenn all' der Schnee hier um dich her, nur lauter, lauter Bucker war'?

## 109 Schneemanns Schichfal.

Schneemann bort am Gartengaune hat gar eine uble Laune. Steht er bort ben gangen Tag, weiß nicht, was er reben mag. Und bie Sonne blidt und blist; bag er wie ein Rranter fcwist. Beil ber Simmet ift fo blau, mirb er vor Berdruß fchier grau; weil bie Biefen werben grun, ärgert er fich fcmal und bunne Schneemann ift in großer Roth, benn es winkt ihm fcon ber Tob. Rommen bann bie fcmargen Raben; um bie Leiche ju begraben. Und Schneeglodlein will por Freuben ihm bas Sterbeglodlein lauten, und bie Berch' vor allen Dingen, ihm ein Schlummere liedchen fingen. Alber wo ift er gu finden? Borne nicht und auch nicht binten; freilich, weil ibm gang gere broden an ber Conne feine Anochen, weil ju Baffet er gerronnen an bem Glang ber gold'nen Sonnen. Romint der Stort baju geflogen, und die Schwalbe bergezogen, fragen nach bem todten Dann; Diemanb bon ihm fagen fann. Balgt ber Ctordy mit feinem Bein an ben Baum bin einen Stein; und bie Schwalbe mit bem Schnabel fcbreibt barauf bie gange gabel : Siet liegt Giner, ber im Leben weiter feinen Sang ges geben, ber fich, faul und febr ver frodt; lebenelang babergehaft. Und bamit er boch nicht langelr ihleiben

foll ein Müffigganger, und ein Greegram und ein Haffer, schmolz der Frühlingihn zu Wasser, und damit will er begießen all die Blumen auf den Wiesen, daß sie weiß und geb und grün, euch zur Lust und Freude blüh'n.

## 110. Das arme Dogelein.

wie Gin Bogel ruft im Walbe, ich weiß es wohl, sworn ach? Er will ein Sauschen haben, ein grunes, laubig Dacht

und in dem ganzen Walde hört Reiner feine Begehr.
und in dem ganzen Walde hört Reiner feine Begehr.
Unde nolich hört's der Frühling, der Freund ber ganzen Welt, der gibt dem armen Bög'lein ein schattig Laub gezelt:

noti Wer fingt im hohen Baumerfo froh vom grünen Afte Das thut das arme Bog. Tein aus feinem Laubpalaft. Anto Es finget Dank dem Frühling für das, was et beschied, sumd fing the sollang the weilet; ihm jeden Tag ein Lieben .

#### er gerronnen an bem C'ang ber geitiern Sonnen, Ronge ber G.thuft, erginen be Winter

on Demis Winter wirde ver Tag zui lang, gihn schweitt ber Wögel Luftgefang; er horcht und hörds mit Standund Neid; und was eristeht, das thut ihm Leid; enflicht ber Sonne milben Schein; feineigner Schatten macht ihm Bein; erwandelt über grüne. Schattend Gras und Keinne frühundespad Boift meintst über meint begrüne Wein hut ber auts

staub beschneit? Erschämtsich wie ein Bettelmann, und lauft, was er nur laufen fann. Und hinterdrein scherzt Zung und Alt in Luft und Waffer, Beld und Walber, Beld und Walber, Beld und Walber, Beld der Ribits schreit, die Viene sümmt, der Rukuk ruft, der Kaker brummtz voch weil's noch sehlt an Spott und Hohn; so quakt der Frosch von Often school

## 112. Bei der Ankunft des grühlings.

Bald ist der Winter ganz vorbei, schon schmelzen Schnee und Gis, die Lüste sind von Floden frei, die Felder nicht mehr weiß. Und bald, o lieber Frühling, bald grünt Garten, Feld und Hain; dann hören wir im grünen Wald den Kufuf wieder schrei'n. Du, lieber Gott, schmud'st Berg und Flur und alle Welt so schön; wir woll'n und freü'n; laß und nur recht bald den Frühling seh'n!

#### 113. Wintermährchen.

Die Erbe schläft! Mit weißer Sulle hat fie ber Winter zugebedt. Sie ist nicht tobt, fie schläft nur stille, bis bag ber Lenz fie wieder wedt.

Und wie das Kindlein ohne Sorgen, sich an den Mutterbufen schmiegt, so ruh'n an ihrer Brust verborgen, die Blumenkinder eingewiegt.

Da traumen sie von milben Luften, vom Sonnenlicht, vom flaren Thau; und seh'n, be-rauscht von sußen Duften, ben grünen Wald, bie bunte Au.

was die Quelle fagt bem Bach; fie kofen mit ben Schmetterlingen, die Bienen summen: Guten Tag!

Die Blumen ftreden sich nach oben, die Pracht zu schauen fern und nah, da ist der schöne Traum zerstoben und sieh' — Der Lenz ist wirklich da!

#### AND THE RESERVE OF TH

in specimental deposition in the constitutions

មួយ មានប្រជាទិស (មួនប្រកាស់ មួនមន្ទាក់ (ជាគេប្រកាស់) ១៥ ជាកាក់ បានប្រកាស់ក្រុមបាននៅនេះ (ម៉ាន់ ប្រជាទ មួយ ២០ (សម្មាស់ ១០៩) (មានប្រកាស់ ១០៩ សម្រាស់មី មុនស្រាស់ ជាស្ថែក ១៤(ស្កាក់ ក្រុមប្រជាទិស្សិ

្សាស្ត្រការស្ត្រីស្ត្រី ខ្លាំង និង និង ស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រី ស្ត្រីស្ត្រី ស្ត្រីស្ត្រី ស្ត្រីស្ត្រី ស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្

| _    |                                                      | , -   |
|------|------------------------------------------------------|-------|
|      | Inhalt.                                              | . " " |
| (    |                                                      | ette  |
|      |                                                      | 1     |
| 15   | kurzere und langere Berfe                            | ,01   |
| -4 2 | Größere Gebichte:                                    | 1.18  |
|      | Der Winter in feinen Erscheinungen vor               | 47    |
| ***  | Weihnachten.                                         | 1.00  |
|      | (Ciebe 1 - 12, ber fleinern Berfe.)                  | 3.5   |
| 1.   | (Winterlieb.) Des Jahres Schönheit ift nun fort .    | 4     |
| 2.   | (Der Baffmlein Antwort.) In meines Baters Garten .   | 84    |
| -3.  | (Freit und Leib.) Stolz bie Blumen beut ihr Saupt    | .15   |
| 14.  | (Der Winterabenb.) Rein Bögelein fingt beim          | 85    |
| 5.   | (Rind und Dfen.). "Garftiger Dfen,                   | 6     |
| 6.   | (Rathfel.) Dan trifft mich an in jebem Saus          | 6     |
| 7.   |                                                      | . 6   |
| 8.   | (Rathfel.), 3ch fenne ein Buckerbackerlein           | 117   |
| 9.   |                                                      | .7    |
|      | (Antunft bes Binters.) Der Binter ift tommen         | 8     |
| 11.  | •                                                    | 8     |
| 12.  | (Das Rind im Wintergarten.) Rind. Saft bu benn .     | 9     |
| 13.  | (Der Binter.) A, a, a, ber Binter, ber ift ba        | 9     |
| 14.  |                                                      | 9     |
|      |                                                      | 10    |
| 16.  | (Der Schneefall.) Juhe! ber Binter tommt in's Land . | _ **  |
|      |                                                      | 11    |
|      |                                                      | 11    |
| 18.  |                                                      |       |
| 19.  | (Der Winter.) Entschlummert ift schon längst bie .   | 12    |
| 20.  |                                                      | . (   |
|      | (Binterluft.) Woher bie Floden überall               | 1     |
| _    | (Der erfte Schnee.) Bas fliegen für weiße Bögelein   | 13    |
|      |                                                      | 1 1   |
| 24.  | (Räthsel.) 3m Sommer ift es an Strauchern zu haben . | 14    |

|                                                                  | Seite    |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| 25. (Rathfel.) Ich weiß ein Gartlein an einem Ort                | 14       |
| 26. (Der Sonee.) Beißer Sonee aus ber Bob'                       |          |
| 27. Ift benn ba broben Baumwoll feil                             | _        |
| 28. (Binterfreuden.) Mabchen. Der Binter ift getommen .          | 16       |
| 29. (Schlittenfahrt.) Rinber. D lieber Bater! lag bich.          | 137      |
| 30. (Die Schlittenfahrt mit bem Schneemann.) Bir                 | 3-5      |
| 31. (Schneeballen.) Frifch geballt! Beruftet feib gu ber .       | 18       |
| 32. (Gisblumen am Fenfler.) Wer hat bie Blumlein ba              | _        |
| 33. (Eisblumen). An ben Fenftern flar und hell weiße .           | 19       |
| 34. (Das Bublein auf bem Gis.) Gefroren bat es beuer .           | _        |
| 35. (Rathfeli) Rennft bu bie Britde ohne Bogen unb               | 20       |
| 36. (Winterluft,) Gelbft wenn es auch foneiet und friert .       | -        |
| 37. (Schlitifdublauf.) Berbei, beran! auf bie glangenbe          | <u> </u> |
|                                                                  | 21       |
| De Binks Matter Attends                                          | . 6      |
| Des Rindes Weihnachtfreube.                                      |          |
| 39. (Beihnachtlieb.) Rahl und blätterlos fleht wieber ber .      | 21       |
| 40. (Der Beihnachtabend.) Herbst mar's geworben                  | 22       |
| 11. (Das Chriftind.) Alle Jahre wieder tommt bas                 | 26       |
| 42. (Beihnachtfeft.) Es ift fein fcon'res Fest auf Erben .       | 27       |
| 48. (Beihnachtlieb.) Bir, Brüber und Schwestern                  |          |
| 44. (Rathfel.) 3ch tenne ein Baumden gar fein und gart .         | . 44     |
| 45. (Der liebe Gott.) Der liebe Gott, ba broben wohnt .          |          |
| 46. (Beihnachten.) Die schönfte Zeit, die liebste Zeit           | 28       |
| 47. (Bor Beihnachten.) Benn saffeln die Binblein                 | _        |
| 48. Romm, du liebe Weihnachtzeit, wo die grünen                  | 29       |
| 49. Sest ift die allerliebste Zeit, es freu'n fich alle Rinder . | -        |
| 50. Jaudzet Wonnelieder Alle, hocherfreut                        |          |
| 51. Rommt, Rinder, begrüßt das Fest mit holber                   | 80       |
| 52. Morgen, Kinder, wird's was geben, morgen werben .            | 31       |
| 53. (Liebchen.) Still, fiill! bie Augen aufgemacht               |          |
| 54. (Der Christabend.) Mit fillem Schweigen finket berab.        | 32       |
|                                                                  | 33       |
| 55. (Des Kindes Weihnachtgruß.) Willtommen lieber .              |          |
| 56. Weihnachten ift ber Tag bes Berrn, bie frommen               | -34      |

| 1100        |                                                      | Sci | ie |
|-------------|------------------------------------------------------|-----|----|
| 57.         | (Die Birten auf bem Felbe.) Bur Racht, ba noch ber   | . ? | 34 |
|             | (Die Rinber bei ber Rrippe.) 3hr Rinberlein, tommet  |     | _  |
| 59.         | (Breis bes Birtenftanbes.) Bas fann foner fein .     | (   | 35 |
| 60.         | (Das himmelstind.) Biel Rinblein find geboren .      |     | 36 |
| 61.         | (Bebet an ben beiligen Cheift.) Du lieber, beil'ger  |     | _  |
| 62.         | (Weihnacht-Symne.) Gelige Weihnacht bu               |     | 37 |
| 63.         | D bu frobliche, o bu felige, gnabenbringenbe         |     | _  |
| 64.         | Den bie Engel broben mit Befange loben               |     | _  |
| 65.         | (Des gnten Rinbes Dant.) Dant eilch ihr Eftern .     | . : | 38 |
|             | Des Rindes Menjahre-Feier.                           |     |    |
| 66.         | (Jahresmechfel.) Beit vergebet, Jahr um Jahr .       |     | 38 |
|             | (Des Rinbes Dant.) Das Jahr ift bin, und Gott .      |     | 39 |
|             | (Das Rind am Neujahrstage.) Dit frommen .            |     | 40 |
| 69.         |                                                      |     | _  |
| 70.         |                                                      |     |    |
| 71.         | (Bum Reitjahr.) Das neile Jahr ift angetommen .      | • , | 41 |
| 72.         | Biel Schones bringt ein jebes Jahr, viel Schones .   |     | _  |
| <b>73</b> . | Ein nelles Jahr hat angefangen, ber liebe Gott bat's |     |    |
| 74.         | Willfommen, liebes junges Jahr, mit beinen Augen     |     | 12 |
| <b>75.</b>  | In Gottes Ramen fangen wir bas nelle Jahr nun an     |     | _  |
| 9           | Binterbilder aus der Thiers und Pflanzenwe           | It. |    |
| 76.         | (Spat und Rate.) -Wo willft bu benn ben Winter       |     | 18 |
|             | (Bogel vor ber Scheiler.) 3m Felbe braufen ba gibt's |     | 14 |
|             | (Das Bögelein im Binter.) Armes Bögelein wie .       |     | _  |
|             | (Der Sperling.) Bas wedt mich aus bem Schlummer      |     | _  |
| <b>80</b> . | (Bom Bögelein im buftern Balb.) Böglein wohnt im     |     | 15 |
| 81.         | (Bogel am Fenfler.) An bas Fenfter flopft es .       |     | 7  |
| <b>82</b> . | (Der Rabe.) Bas ift bas für ein Bettelmann .         |     | 16 |
| 83.         | (Dache und Igel.) Dache. Ou, bu, Freund Igel .       |     | _  |
| 84.         | (Der Igel.) Bei Winters Unfang tam ber Igel .        | . 4 | 17 |
|             | (Der Anabe und bas Gidhernden.) 3ch weiß, bag bu     |     | _  |
|             | (Die Beis und bas Beiselein.) Kind, sprach bie alte  | . 4 | 18 |
| 87.         | (Das Beifelein.) Es war einmal eine Beis, ber war's  |     | ~  |

| हा।।। | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      | Seite    |
|-------|------------------------------------------------------------|----------|
|       | (Der Tannenbaum.) Dannenbaum, o Cannenbaum,                | 49       |
|       | (Das Lieb vom Wintergriin.) Epheit, Epheitedin             | 2        |
| 90.   | (Der junge Banm und ber Winb.) Der junge Banm!             | .50      |
| cr.   | Der Menich im Winter.                                      | .(iä     |
|       |                                                            | . 5%     |
| 91.   | (Sei barmbergig.) Wer tlopft so spat bei Schnee und .      | 50       |
|       | (Feinbestiebe.) Im tiefen Schnee liegt Fribolin ,          | 51       |
| 93.   | (Winterleiben.) Der talte Winter brauf't burch ben .       | -        |
| ą,    | Des Winters Strenge, Gott im Winter.                       | 2        |
| 94.   | (Winterlieb.) Reine Blumen blub'n ; nur bas                | 52       |
| 95.   | Binterszeit, falte Beit, aber Gott ichenft marmes          | _        |
| 96.   | Der Winter ift ein harter Dann, er fperrt in's             | 53       |
|       | Der Winter ift ein talter Chrift mit icharfem              | . ( 1)   |
|       | Der Winter ift ein geschickter Mann weiß ftreicht er bie . | 51       |
|       | Bie rubeft bu fo ftille in beiner weißen Bille, bu         | 55       |
|       | Das Relb ift weiß, fo blant und rein vergolbet von ber .   | 163      |
|       | Richt, lieber Frühling, bir allein will ich nur frobe      | 56       |
|       | Singt Gottes Lob im Binter auch; er ift fo treu            | 57       |
|       | Der Winter ift ein rechter Mann, fernfest und auf bie .    | 58       |
|       | And für ben Binter banten wir, Berr, unfer Gott .          | 59       |
| .1    | Des Winters Entweichen.                                    | <u> </u> |
|       | (Rückblick auf ben Winter.) Im ftrengsten Winter hat .     | 59       |
|       | (Der Schneemann.) Der schone Schneemann, ei wie .          | 60       |
| 07.   | (Schneemanns Drohung.) Seht ben Mann, o große .            | _        |
| 108.  | (Des Schneemanns Rlage.) Was helfen mir bie :              | -        |
| 109.  | (Schneemanns Schicffal.) Schneemann bort am                | 61       |
| 10.   | (Das arme Bogelein.) Ein Bogel ruft im Walbe .             | 6:       |
| 11.   | (Binters Flucht.) Dem Binter wird ber Tag gu lang .        | <u> </u> |
|       | (Bei ber Antunft bes Frühlings.) Balb ift ber              | 63       |
|       | (Wintermabrchen.). Die Erbe fcblaft! Mit weißer .          | 4        |
|       |                                                            | . 7,7    |
| - 15  | . Ha leng thing as the transfer and the tenter server      | 1.5      |

H CT H CT

### Ausgezeichnete Jugendschriften,

ju Geschenken jeber Art, welche im Berlage ber Rarl Rollmann'schen Buchhandlung in Augsburg erschienen und in jeber Buchhandlung zu erhalten find:

## Bilder aus der Natur.

Der Jugend gewidmet

nou

#### Ifabella Brann.

Mit einer Vorrede von Christoph v. Schmid. Zweite vermehrte Auflage. Mit allegorischem Titelblatte in Stahlstich. In farbigem Umschlage gebunden 36 fr. oder 11½ Sqr., broschirt 30 fr. oder 9 Sqr.

Das Erscheinen einer zweiten Auflage von diesem lieblischen Buchlein in weniger als Jahresfrist ift der untruglichste Besweis, daß man deffen Bortreff ichfeit, ohngeachtet der Legion von Jugenoschriften, gleich erkannte. Es sollte in feiner Kinderstube, in keinem Bücherschranke einer guten Mutter fehlen, denn solche Berlen sind heut zu Tage in der Jugenoliteratur eine Seltenheit.
— Der Recensent in der Sion, K. Liter. Bl. Nr. 18 zum Sept., gesteht, "daß es schwer sei, auf die Frage: Welche unter diesen poetischen Bildern die schönsten seien? darin eine Auswahl zu treffen; man möchte zur Antwort geben: Alle sind die schönsten.

## Dilder aus der deutschen Beldichte.

Für die reifere Jugend bearbeitet von Ifabella Braun.

Duodez. Auf Druckvelin. brosch. 30 fr. ober 9 Sgr. gebunden 36 fr. ober 111/4 Sgr.

Gegenwärtig, wo bas Stubium ber vaterlandifchen Geschichte fleißiger betrieben wirb, burfie eine Jugenbichrift mit Freube begruft

werben, in welcher die bemerkenswerthesten Momente und ebelssten Charaftere aus ber beutschen Geschichte mit eben so vieler religios-voetischen Begeisterung, als mit edler Einfachheit von einer bezeits durch ihre Epuche machenden "Bilder aus der Natur" rühmslichst befannten Bersasserin geschildert sind. — Dieses Buch erfüllt ben boppelten Zweck, in ansprechendfter Lestüre dem Gebächtnisse der Jugend diese Momente aus der vaterländischen Geschichte mit ihren großen Charafteren einzuprägen und diese schönen Dichtungen zu bestlamatorischen Borträgen in Schulen, Instituten und Familiensreisen benügen zu können, und gerade zu biesem letzteren Zwecke sehlte es seither noch immer an einem recht paslichen Buche. Eltern und Lehzter werden bei Aussicht des Buches sich überzeugen, daß es diese Empsehlung im vollsten Maaße verdient.

# Aleine Geschichten,

ben Rindern ergahlis von Ifabella Braun.

Duobez. In prachtvollem Umschlag mit Farbenbruck gebunden. Breis 36 fr. rh. 111/4 Sgr. prf.

Die "Bilber aus ber Natur" und bie "Bilber aus ber beutschen Geschichte" haben bas beutsche Bublifum bereits von dem eminenten Talente bieser Berfasserin so vollsommen überzeugt, daß es faum er- übrigt, in Betreff bieser "Rleinen Geschichten für Kinder" noch zu versichern: baß bieselben wahrhafte Meisterstücke find, die sich ben berühmten Erzählungen bes hochw. Christoph v. Schmib würdig zur Seite stellen können. — Deutsche Mütter, die ihren Kindern eine dristliche Erzählung geben wollen, können denselben wahrlich kein besseres Büchlein in die Hände geben; die oberstächlichste Brüfung wird bieses schon klar erkennen lassen.

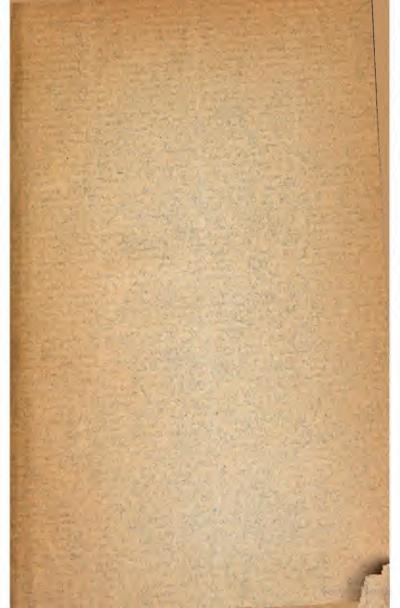

















